# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

# (Nro. 94.)

10. Sierpnia 1844.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>miesiąc | dzony              | . miary             | Termo-<br>metr<br>Reaum.         |                                                                                  | Ombro-<br>metrinia<br>paryzk. | Wiatr | Stan ermosfery |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------------|
| 3 W.             | 27, 253<br>27, 259 | 23 .0 2<br>27 10 10 | +20,6<br>+13,3<br>+11,2<br>+22,4 | 3,75 88,23<br>7,00 60,56<br>5,38 88,70<br>4.86 94,71<br>8,00 67,31<br>4,84 87,04 | 0, 000<br>0, 000              |       | chm. 1.        |

Sredni stan wilgoci daia 7. Sierpnia: 81,16; daia 8. Sierpnia: 83,02; pCt.

Temperatura powietrza (największa) 7. Sierpnia (+20,8) 8. Sierpnia (+23,1)
w przeciągu 24. godzia (najmniejsza) 7. Sierpnia (+3,7)

#### Przyjechali do Lwowa.

Paia 6. Sierpnia: Skrzyński, c. k. Kapitan, z Brodów. – Malczewski Julijusz, ze Złoczowa. – Younga, z Przemyśla. – Zdzeński Mexander, z Podgórza. – Rittner Julijusz, z Truskawca. – Czerwiński Jan, z Nadycza.

Dnia 7. Sierpnia: Hrabia Konarski Wincenty, ze Stryja. — Ther, c. k. Pułkownik, z Żółkwi. — Drzewiecki, z Gródka. — Witwicki Jan, z Brzezan. — Passakas Ignacy, ze Stanisławowa. — Gumowski Stanisław, z Sanoka. — Nowicki Aloizy, z Bieliny. — Krep, c. k. Podporucznik, z Żółkwi.

#### Wvjechali ze Lwowa.

Bnia 6. Sierpnia: Hrabia Borkowski Henryk, do Słowity. – Hrabia Oldy Adam, do Złoczowa: – Szczucki Baliazaz, do Rakowca. – Ruszczyc Stanisław, do Zółkwi. – Czerkawski Władysław, do Gródka.

Dnía 7. Sierpnía: Hrabia Zamojski Adam., do Bartatowa. — Hrabia Borkowski Henryk, do Złoczowa. — Hrabia Łos Ignacy, do Stryja. — Puzyna Romnald, do Gródka. — Nowskowski Henryk, do Przemyśla. — Jezewski Julijan, do Polski. — Drzewiecki Józef, do Remanowa. — Szczepański Tadeusz, do Gródka.

#### Dnia 2. Sierpuia. Srednia ccas. pCtu. w M. K. (5 Obligacyje długu Stanu 1110 718 (4 1100 518 detto Obligacyje wylosowane, obligacyje (6 ) ---Ramery nadwornej pozyczki przy-)111 (5 muszonej w Krainie i skaibowe Sta-(4 1/2 now Tyrolskich . . . . . 99 314 (4 (3 Obligacyje powszechnej i węgierskiej 13 Kamery nadwornej, dawniejszego (21/2 długu Lombardzkiego, tudzież we (21/4) -Florencyi i Genuizacingnionej po- (2 } 57 ) 45 112 1134 Listy zastawne galicyjskie, za 100 ZIR.

|            | Daia 3      | Sierpnia. | Sre    | Stednia cens.              |  |  |  |
|------------|-------------|-----------|--------|----------------------------|--|--|--|
|            |             |           | pCiu.  | w.M. R.                    |  |  |  |
| Obligacyje | dingu stant | 1         |        | )110 15,16<br>)100 9,16    |  |  |  |
| Obline     | detto       | hashows.  | (21)2  | 2 ) 59 7 8<br>2 ) 64 15 16 |  |  |  |
| Obligacyje | wiedensnie  | Dannowe   | (Snarb | . (Domeste)                |  |  |  |
| 0111       |             |           | (M. H. | ) (M. K.)                  |  |  |  |

Obligacyje Stanów Anstryjac (5 ) — — kich powyżej iniżej Anizy, (2 1/2 ) — —

|           |           |         |         | (Skarb.) (<br>(M. K.) |      |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------|------|
| Czech.    | Morawii,  | Szlazka | 1 (2114 | ) 58                  |      |
|           | Brainy, 1 |         |         | 5                     | -    |
| Gorrey    | i         |         | . (1314 | j                     |      |
| Akcyje be | nkowe, je | dan po  | 1605 ZR | . w Mon.              | Kon. |

Hurs wexlowy w M. K.

Listy sastawne galicyjskie za 100 ZłR.

Amaterdam, 100 talar. Hur. tal. 133 114 g. 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. Rur.; ZR. 97 112 W. Uzo. Frankfort n.M. 28100ZR.20 fl. 810pyZR. 96 314 g. 5 mie. Genna, 2a300 Lir. nove di Piemonte ZR. 113 5j8 Hamburg, za talar, bank, 100; Kur. Tal. 142 3/8 2 mie., Livorno, za 300 Liza Toscany ZR. 96 Londyn, funt szterlingów ZR. 9-39 w. 3 mic. Medyjolan, an 300 austr. Lir. ZR. 98 112 w. 2 mie. Marsylija, za 300 fransów ZR. 113 12 2 mie. Paryi, za 309 franków ZR. 113 314 å mie.

#### Kurs Iwowski w monecie honwencyjonalnéj.

Dnia 8. Sierpnia. 2r. kr. 11 skit holenderski 4 34

4

|                                            | zr.  | Kr. |
|--------------------------------------------|------|-----|
| Dukat ceasrahi                             | . 4  | 36  |
| Robel rossyjski                            |      |     |
| Courant polski (6 zł. pol.)                |      |     |
| Listy gast, galic. (ber hapons), as 100 ar | A 20 |     |

#### Doniesienia urzędowe.

(2496) Kundmachung. (3)

Mro. 240. Wom f. f. Kam. Juftigamte ber Berrschaft Lomna wird biemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht, es werde auf Unsuchen der f. k. Kammerprofuratur ddto. 12. Juni 1844 3. 9608 1844 jur erekutiten Beraußerung des sub Nro. 1 in Lomna Samboror Rreifes gelegenen ben Chaskol Engelinager'ichen Erben eigenthumilich gehörigen aus 37 Joch 1205 Quell. Grunden, und einem gemauerten Wohngebaude bestebenden Realitat, gur Befriedigung ber, ber f. f. Kammerprofuratur mit bem f. f. Lemberger Landrechtlichen Urtheile ddto. 21. Juli 1836 3. 12149 jugesprechenen Beirgoe von 277 fl. 17 211fr., 457 fl. 48 314 fr., 1815 fl. 20 3/4 fr. und anderer fleineren fammt Rebengebuhren, Berichte- und Erefugions . Roften ber Bte und lette Termin auf den 20ten Geptember 1344 festgefest und die Ligitagion unter den nach. ftebenden Bedingungen abgehalten werben:

1) Bum Musrufspreife wird ber gerichtlich erhobene Schahungewerth von 822 ft. 36 fr. C. M.

angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 100 fl. E. Dt. als Badium zu handen der Lizitazione-Kommission im Baaren zu erlegen, welcher Betrag dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ist verpstichtet den ganzen Kaufschilling binnen 30 Tagen nach dem ihm zusgestellten gerichtlichen Bescheide über den zu Stande gekommenen Feilbiethungkaft gerichtlich zu erlegen. Sollte sich aber ein oder der andere Gläubiger weigern die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Aufkündigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher verpstichtet, diese Lasten nach Maak des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen. Die Uerarial-Forderung jedoch, zu deren Befriesbigung dieser Erekuzionsgrad vorgenommen wird, wird demselben nicht belassen.

4) Da die früheren Ligitationsversuche fruchtlos geblieben find, und die Realität um den Schähungswerth nicht an Manu gebracht werden konnte, so wird selbe in diesem letten Termine auch unter der Schätzung um jeden Preis veräußert werden.

5) Schald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die in den Kaufschilling eintretenden Sppothekarglaubiger ihre Forderungen bei ibm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdekret; ertheilt, er in den Besit der erkauften Realitäl eingeführt, die auf berfelben haftenden Lasien extabulirt, und auf ben erlegten Kaufschilling übertragen merden.

6) Sollte der Ersteher den gegenwartigen Lizitazions - Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht nachkommen / so wird die Mealität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions-Termine eraußert, in welchem Falle dem kontraktbrüchigen Kaufer auf den bei der Relizitazion etwa erzielten Uiberboth kein Recht zustehen soll.

7) Hinsichtlich der auf dieser Realitat haftenden Steuern und sonstigen Lasten, werden die Kauflustigen an das Lomnaer Grundbuch und die

dortige Steuerbezirks-Obrigfeit gewiesen.

Lomna am 28. Juli 1844.

(2:65) Edietum (3)

Nro. 2988. C. R. Forum Nobilium Tarnoviense minorensibus Antonio, Vincentio, Josepho et Theresiae Orlowskie is assistentia patris Vincentii Orlowski conventis, tum Mariannee Roguska, Josepho Magdalenae, Annae et Apoloniae Starczewskie de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit, contra illos et alios ex parte Autoninae de Wierzchleyskie Gasiorowska et Stephani Gasiorowski puncte solutionis quotarum 28 fl. 24 xr. Mon. Conv. et 23 fl. 33 xr. Mon. Conv. et 23 fl. 33 xr. Mon. Conv. et 2 and praes. 14. Mariii 1844 ad Nrum. 9988 actionem institutam et illis ob ignota corum domicilia, corum periculo et imperais curatorem in persona Dni. Advti. Radkiewicz enu substitutione Dni. Advti. Piotrowski constitutum esse.

Praesens Edictum itaque admonet ad in praefixo in diem 22. Augusti 1844 lt. 10. mat. ad contradictorium termino, comparendum, et constituto curatori adminicula defensionis tradendum, vel sibi alium: Advocatum in patronum eligendum, quae ni fient, et causa neglecta fuevit, progriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Ces. Reg. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 21. Maji 1844.

(2465) An fünd igung. (3)
Nrs. 9216. Bon Seite des Tarnower k. k.
Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Berpachtung der städtischen Propinazion in Tuckow, auf die Dauer vom 1. November 1844 bis dabin 1847, eine Lizitazion am 27ten August 1844 und falls diese ungunstig aussallen sollte, eine Lie am 3ten September 1844, und endlich eine 3te Lizitazion am 10ten September 1844 in der Tuckowor Kämmereikanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium beei beträgt 1260 fl. und daß

Yadium 126 fl.

Tarnow am 23ten Juli 1844.

(2517) Rundmadung. (3)

Mro. 3832. Dom Tarnower f. k. Landrechte wird hiemit öffentlich bekannt gegeben, daß die im Königreiche Galizien, Tarnower Kreises geslegene Herrschaft Dabrowa sammt Uttinenzien, besrühmt durch die daselbst abgehaltenen Pferdejahrmärkte, auf Unsuchen der Eigenthümer, namlicht der Erben nach Dysma Jordan von Stojowski, Behus der Ausbedung des gemeinschaftlichen Eigenthums und leichterer Vertheilung des Kausschilligs unter die Miteigenthümer in zweh Terminen, namlich: am 1sten Oktober und 20ten November 1844 jederzeit um 10 Uhr Vormittags hiergerichts über oder wenigstens um den Schätzungswerth öffentich werden seilgebothen werden, unter nachsiehenden Bedingungen:

1tens. Der gerichtlich erhobene Schabungswerth der gangen Gerrichaft betragt 246491 fl. 58 fr. Konp. Munge, welcher nicht erniedrigt werden

fann.

2tens. Spliten fich auf. die gange Betrschaft teine Kauflustigen finden, so wird dieselbe in zweb

Ubtheilungen feilgebothen werden.

I. Bur ersten Abtheilung gehören: die Stade Dabrowa mit den Dörfern Bagienica, Zazamezo, Ruda, Olesznica, dann mit den Mayerhösen Bagenica, Czerna, Julinow, Ruda, Kozukow, Dyzmow, Podzameze und mit den Wäldern Belerin Lianielnik, Borek, Jastrzabka im girichtlich erhöbenen Schabung inzerthe von 1779.6 fl. 24 fr. Conv. Münze.

11. Bur zweiten Abtheilung gebort das Dorf Nieczayna mit den Manerhofen Stanisławow, Zdziary, Raczowka, Nawsie in Radgoszcz und mit den Waldern Nieczajski, Siany und Zdziarski genannt, im gerichtlich erhobenen Schähungswerthe von 68675 fl. 34 fr. Conv. Munze.

dens. Der Verkauf bloß einer Ubtheilung ohne der andern wird von Seite dieses f. f. Landrechts nicht bestättigt werden, — beide Kerrschaftsab-

theitungen muffen verkauft werden.

4tens. Dem Kaufer von Nieczsyna, das ist: der zweiten Ubtheilung, ist nicht gestatter zum Nachteile der, der Gerrschaft in der Stadt Dabrowa gebörigen herrschaftlichen Propinazion den Bestrankausschank naber ben der Stadt Dabrowa einzusühren, als bloß in der Emferrung, wo im Dorfe Nieczayna selbst, nicht weit vom Jose an der von den Stadtchen Mieler und Radomyst durch Dabrowa nach Schlessen sührenden öffentlichen Straße das Schantbaus sieht.

5tens. Diejenigen, welche ben der Versteigerung der ganzen verschaft Dabrowa sammt Uttinenzien mietbiethen wollen, erlegen vor Beginn der Feilbiethung zu Kanden der Feilbiethungs- kommission als Ungeld den Betrag von 24645 fl. Conv. Munze entweder im Baaren over in offentlichen zu 5 von 400 in Conv. Munze ver-

ginslichen auf ben Uiberbringer lautenben Steats obligationen (metaliques) nach dem Nennwertbe berfelber, ober endlich in Pfanbbriefen ber gali= gisch-flandischen Kreditsanstalt nach dem in den Lemberger Zeitungsblattern erfichtlichen letten Rurse. Auf dieselbe Urt erlegen die Kauflustigen der I. Berrichaftsabtheilung als Ungeid ben Betrag von 17790 fl. Conv. Munge, die Kauflustigen der II. herrichaftsabibeilung bingegen blog den Betrag von 6855 fl. Conp. Munge als Ungeld; das gleich baar erlegte, oter das gegen Ruckerhebung der Obligazionen oder der Pfand. briefe binnen 14 Tagen von Einhandigung des über die genehmigte Linitation ergangegen Befcheides gerechnet, baar zu erlegende Madium, wird dem Meiftbiethenden in den Raufschilling einge= rechnet, den nörigen Mitbiethenden aber werden, die erlegten Vadien fogleich jurudgestellt werden.

Stene. Diefe Guter werden in Paufch und Bogen, nämlich in dem Buftande, wie fie fich jest im Befise ber Erben und Miteigenthumer befin-

ben, obne aue Gemabrleiffung verfauft.

Ttens. Der Bestbiether übernimmt alle auf den gekauften Gutern baftenden liquiden und illiquiden Schulden, und sobald ibm diefe von Seite dieses f. f. Canbrechts nach vorläufiger ben einer festzusekenden Tagsabung mit ben beireffenden Glaubigern den Gutseigenthumern, und mit dem Kaufer vorzunehmenden Abreihnung, dem Gesammigeldbetrage nach werden angegeben merden, so wird der Käufer verpflichtet fenn, den nach Abzug fammilicher Sabularforderungen, deren Bestand in der ihnen zustehenden Ordnung angeges ben werden wird, von dem Kaufdillinge noch verbleibenden reinen Restbetrag den Erben nach Dysma Jordan Stojowski als Miteigenthumern der herrschaft Dabrowa sammt Attinenzien binnen 30 Tagen nach Ginbandigung der fammtlichen Sppothekarschuiden dem Betrage nach bekannt gebenden Zahlungetabelle auf die in derfelben bestimmte Urt-zu zahlen oder nachzuweisen, daß er mit diefen Miteigenthmern auf eine andere Urt übereingekommen fen, widrigens auf feine Befahr und Kosten die Resizitazion der gekauften Güter vergenommen und das ben der Lizitazion erlegte Ungeld den Erben nach Dysma Jordan Stojowski als gemeinschaftlichen Eigenthumern ber Guter Dabrowa als Erfaß fur bie gehabten Muslagen aufallen wird.

Stens. Das Eingenums-Defret wird dann ausgefolgt, und dem Käufer der phisische und Tabularbests der gekauften Guter auf feine Kosten
banti übergeben werden, wenn er sich aus gewiesen
baben wird, daß er ben nach Abzug sämmtlicher in der Zahlungstabelle angeführten sowohl liquiden als iliquiden hypothekarschulden vom Kaufschilling noch verbletbenden Restbetrag den Miteigenthümern der gekauften Güter vollständig nach

1 4

Unordnung der Zahlungstabelle ausgezahlt, ober mit ihnen auf eine andere Art übereingekommen ist. Ferner wenn er sich ausgemiesen haben wird, daß er sammtliche liquiden Hypothekarschulden gemäß der Zahlungstabelle den betreffenden Gläubigern ausgezahlt, oder mit ihnen auf eine anzdere Art jedoch so einig geworden ist, daß diese Gläubiger ihre Rechte wegen Einbringlichmachung ihrer vep dem Kaufer auf die Hypothek der gekauften Guter entweder ganz oder zum Theil besassen Forderungen nicht gegen die Person der Miteigenthümer der verkauften Güter geltend machen, sondern ihre Befriedigung einzig und allein aus der vom Käufer eingeraumten Lypothek suchen son käufer eingeraumten Lypothek suchen son käufer eingeraumten Lypothek suchen können.

9tens. Der Kaufer wird verpflichtet jebn; von bem jur Dedung der in der Zahlungstabelle angeführten illiquiden Hypothekarschulden ben ihm belaffenen Raufschillingsbetrage die fünf prozentigen Interessen vom Tage ber Ginfuhrung in den phisischen Besit der gefauften Guter angefangen, nach Ublauf eines jeden Jahres ju Gunften ber Sppothefarglaubiger Der Guter Dabrowa famme Uttinenzien an bas biergerichtliche Deposit gu erlegen, und fobald eine oder bie andere Ippothekarfculd durch die Miteigenthamer extabulirt fenn wird, fo wird der Kaufer den jur Dedung dies fer schon gelöschten Schuld bey ihm belaffenen Theil des Raufschillings mit den etwa noch rudstandigen Interessen den oben erwahnten Miteigenthumern nach Berhaltniß ihrer Gutsantheile nach vorlaufiger dreymonatlicher Aufkandigung auszuzahlen oder mit ihnen eine andere Uibereinkunft zu treffen und fich bierüber hiergerichts auszuweifen baben, unter ber in der 7ten Bedingung angefesten Strenge.

Um jedoch jede Berwirrung in der gegenwartigen Vermaltung ber zu verkaufenden Guter zu vermeiden, wird bier festgesest, daß der Kaufer die gekauften Guter erst am nach der Lizitagis onebestättigung folgenden 24. Juny in den phys

fifchen Befis übernehmen tonne.

rigen Gutsmiteigenthumer verbleiben bis zu ihrer phissischen oder gesthlichen Großjährigkeit beim Käuser, und werden falls der Verkauf in Ubtheislungen geschehen sollte, auf der I. Gutsabtheilung sicher gestellt werden mit der dem Käuser obliegenden Verpstichtung, von diesen bep Ausselgung des Eigenthums. Dekrets an den Käuser auf den gekauften Gutern zu intabulirenden Kausschlingsantheilen die fünsprozentigen Interessen vom Tage des erhaltenen physischen Bestzes angefangen, halbiahrig im voraus zu Ganden der Vormundschaft zu entrichten, das Kapital selbst aber nach vorsläusiger dreymonatlicher Ausstündigung zurückzuzahlen

11tens. Der Raufer ift verpflichtet, alle Grund.

lasten 3. B. die im Wirthschafts - Inventar und im Schätzungsakte der Guter Dabrowa sammt Uttikenzien angeführten Lasten, Kirchenabgaben, Resuitionen, Zehente u. f. w., ohne alle Bergüstung auf sich zu nehmen.

12tens. Von dem Tage, als der Kaufer von der Bestättigung des Feilbiethungsaktes verftandiget wird, angefangen, wird demselben die Aufsicht über die gekauften Walder gestattet, woben jedoch die Miteigenthumer in ihren Verwaltungsrechten

nicht gestobrt werden burfen.

13 tens. Dem Kaufer steht fren, sich bezüglich der in den Schatungsaft nicht einbezogenen Orangorio mit der Eigenthumerin derfelben, Frau Iulianna Stojowska abgefondert abzusinden, widrigens der letteren als Eigenthumerin das Recht zusteht sich die ganze Orangorio jederzeit wegzus

nehmen.

14tens. Bezuglich der im Tabularextrakte der Berrschaft Dabrowa erstatlichen Postzionen 6. 8. 17. des Paffinftandes des Beiguts Zdzary, wird der Raufer aufmerkfam gemacht, bog in diefem Dorfe Zdzary seit langer Zeit ein phisisch abgesonderter kleiner Untheil ebenfalls Zdzarv und zwar Zdzary Brzatowski oder Broczkowski genannt besteht, welcher jedoch keinen abgesonderten Tabular-Korper bildet, ju dem den Stojowski-schon Erben gegorigen Dorfe Zdzary nicht gebort, und deshalb auch in den Schagungeakt nicht aufgenommen murbe. Da biefer fleine Gutsautheil einst der Kridamaffa des Stanislau Fürsten Lubomiraki, jest aber dem Grn. Stanislau Baranowski als gerichtlichen Räufer desfelben gehört, so wird der Kaufer weder das Eigenthum noch die Uibergabe dieses Untheils von den Werkaufern verlangen konnen.

Das Wirthschaftsinventar, der gerichtliche Schats jungsakt und der Landtafelauszug ber feilzubiesthenden Güter, können in der gerichtlichen Resgistratur und ben der Feilbiethung selbst eingese.

pen werden.

Won diefer Ligitazionsausschreibung werden die dem Webnorte nach unbekannten Glaubiger, und zwar: Frau Apollonia geborne Olszewska, Ater Ehe Romer, 2ter Stojowska, oder ihre unbekannten Erben Henrika Apollonja Pilinska geborne Stojowska, oder ihre Erben Jakob Statkiewicz, die Kridimassa des Stauistaus Fürsten Lubomirski dann alle jene Glaubiger, welche erst nach dem 27ten May 1842 an tie Landtafel ge= langen follten, oder welchen die Berständigung von dieser Lizitazionsausschreibung entweder gar nicht, oder ju fpat eingehandigt werden follte, mittelft gegenwartigen Goiets mit dem Bepfage verstandigt, daß ihnen gur Verständigung von dies fer Feilbiethung, und jur Vertheidigung und Verwahrung ihrer Rechte ben allen nachfolgenden gerichtlichen Uften ber Landesadvokat, herr Dr.

Randrowski mit ber Gublitution Des Landesabpokaten Berrn Dr. Rutowski als Rurator aufgeftellt worden fen, an welchen fie fich mit ihren Rechtsbehelfen perfonlich oder schriftlich ju mels ben, oder einen antern Bevollmächtigten ju ers nennen und diefem f. f Candrechte anzuzeigen baben, widrigens fie fich die unangenehmen Folgen einer Berfpatung felbst juguschreiben baben murben.

28us dem Rathe des f. f. Landrechted. Tarnow am 30. und 31. May 1844.

#### Obwieszczenie.

Nro. 3832. Ces. Rrél. Sad Szlachecki Tarnowski podaje do publicznej wiadomości, iż na žadanie spadkobierców ś. p. Dysmy Jordana Stojowskiego dla łatwiejszego między nimi podziału, dobra ich dziedziezne Państwo Dabrowa z przyleglościami w Cyrkule Tarnowskim położone, wielkiemi jarmarkami na konie wystawione, na publiczna sprzedaż w dwóch terminach, to jest: dnia 16go października i 20go Listopada 1844 zawsze o godzinie 10tej z rana w tym C. K. Sadzie Szlacheckim nad, lub przynajmniej za cene szacunkowa odbyć sie mająca wystawione beda pod następującemi warunkami:

1) Szacnnek całego Państwa stanowi się według aktu detaxacyi sadownie sporządzonego w Summie 246,491 ZłR. 58 kr. M. R., którego szacunku zniżac nie będzie wolno.

2) Ježeli na cale Państwo Pretendenta nie bedzie, na ten czas rozpołowioną bedzie sprzedaž tych dobr na dwa oddziały, to jest:

I. W pierwszym oddziałe bedzie miasto Dabrowa z wsiami Bagienica, Zazameze, Ruda, Olesznica z folwarkami, Bagienica, Czerna, Julinow, Ruda, Hozubow, Dysmow, Podzamcze, do których należą lasy Beleryt, Danielnik, Borek, Jantrzahka zwane, razem w szacunku w zwyż powołanej detaxacyi w Summie 177,916 ZIR. 24 kr. M. K. ustanowionym.

II. W drugim oddziałe będzie wieś Nieczajna z folwarkiem, Stanisławów, Zdziary, Kaczowka, Nawsie w Radgoszczy, - do tego oddziału należą lasy: Nieczaiki, Siany i Zdziarski zwane, razem w szacupku 68.575 ZIR. 34

kr. w Mon. Honw.

3) Licytacyja jednego oddziału bez drugiego nie będzie od Sądu approbowana; obydwa od-

działy musza bydż sprzedane.

4) Kupicielowi Nicczajny czyli drugiego oddziału nie bodzie wolno na szkodę propinacyi dominikalnej pierwszemu oddziałowi w mieście Dabrowy należącej szynkować trunków bliżej miasta Dabrowy jak w oddaleniu tem, gdzie w samej wsi Nieczajna, niedaleko dworu stoi karczma przy gościńcu publicznym od miasteczek Mielec i Radomyśl ciągnacym się przez

Dabrowe do Szlazka.

5) Przystepujący do licytacyi, obowiazany bedzie złożyć do rak Kommissyi licytacyjnéj jako wadyjum dziesiata część ceny szacunkowej calych dobr w kwocie 24,645 ZIR. Mon. Ronw. lab w gotowiżnie, lub w publicznych piecio-procentowych w M. K. na ukaziciela brzmiacych obligacyjach (metaliques) podług ich nominalnej wartości, albo też w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego, podlug ich kursu wostatnich gazetach Lwowskich umieszczonego.

Podobnym sposobem także cheć kupienia mający pierwszego oddziału tych dóbr złoża jako wadyjum kwote 17790 ZIR. M. R. drugiego oddziału zaś kwotę 6855 ZłReń. M. H. któren zaklad w gotowiźnie złożony, lub za zwrócić się mającemi obligacyjami albo listami zastawnemi w 14 dniach po doręczeniu najwięcej ofiarnjacomu rezolucyi akt ten licytacyi potwierdzającej, w gotowiżnie złożonym bydź mający, temuż w cone kupna wrachowanym, innym zaś współlicytującym po nkończonej licytacyi zaraz zwróconym bedzie.

6) Dobra te sprzedają się w tym stanie jak teraz istnieją i w posiadaniu spadkobierców znajdują się ryczałtem bez wszelkiej odpowie-

dzialności spadkobierców.

7) Najwięcej osiarujący wszystkie długi hypoteczne powne i niepewne kupionych dobr na siebie przyjmie, i gdy mu to przez tenże C. R. Sad za poprzedniczem tychże na terminie sądowym z strony właściwych wierzycielów spadkobierców ś. p. Dyzmy Jordana Stojowskiego i kupiciela przedsięwziąć się msjącem obrachowaniem w ilości pieniężnéj oznajmione beda; na ten czas obowiązanym będzie resztę czysta ceny kupna od ogółu wierzytelności, których stan w właściwym porządku oznajmi się, tym spesobem oznaczyć się mającego pozostajaca spadkobiercom Dyzmy Jordana Stojowskiego w 30 dniach od czasu doręczenia sobie rezolucyi sądowej ilość i ogół długów hypotocznych oznajmującej czyli porządku wypłaty sposobem w téjže rezolucyi oznaczyć się mającym pod zagrożeniem relicytacyi wydatkiem i na niebezpieczeństwo jego przedsięwziąść się mającej, tudzież utraty zakładu licytacyjnego, który spadkobiercom Dyzmy Stojowakiego i wapółwłaścicielom dóbr Dabrowy z przyległościami na wynagrodzenie poniesio-nych wydatków przypadnie, wypłacić lub okazać, iž z tymiž współwłaścicielami winny sposób ułożył się.

8) Dekret własności i posiadanie kupicielowi na ten czas oddanem, i kupiciel własnym wydatkiem za właściciela w C. K. Tabuli wpisanym bedzie, gdy tenże się wywiedzie, iż cenę kupna po odtraceniu wszystkich w porządku wypłaty umieszczonych tak pewnych jako i niepewnych hypotecznych długów - pozostać się mającą współwłaścicielom kupionych dobr calkowicie podług rzeczonego wypłaty porządku wyplacił, lub w inny sposób z nimi się ułożył, oraz gdy się wywiedzie, iż wszystkie długi hypoteczne pewne w porządku wypłaty umieszczone właściwym wierzycielom wypłacił lub w taki sposób z nimi ułożył się, iż ci wierzyciele względem uzyskania pozostawionych u kupiciela na hypotece kupionych dóbr w całkowitości lub częściowo wierzytelności prawa swego jedynie z hypoteki przez kupiciela przeznaczonej, nie zaś do osoby współwiaści-

cieli kupionych dóbr poszukiwać moga-

9) Kupiciel obowiązany bodzie, odsciki (procenta) od pozostałej przy uim części ceny kupna na pokrycie długów niepewnych hypotecznych w tabeli płatniczej wyż wzmiankowany umieszczonych przeznaczonej po 5 od 100 od dnia uzyskanego fizycznego posiadania rachowanemi bydź mające, w każdym roku z dolu do tutejszego Sadowego Depozytu na rzecz wierzycielów hypotecznych dóbr Dabrowa z przyległościami składać; a gdy jeden lub drugi dług hypoteczny przez współwłaścicielów wyextabulowanym zostanie; na ten czas ilość ceny kupna na pokrycie wymazanego już długu zostawiona z zalégajacemi može odsetkami współwłaścicielom w stosunku do ich sched za poprzedniczem trzech-miesięcznem wypowiedzeniem wypłacić, lub że inaczej z tymiż alożył się, okazać, pod surowością warunku 7go winien będzie. Z tem wszystkiem dla uniknienia zamieszania w zarządzie teraźniejszym przedać się mających debr fizyczne tychże posiadanie kupiciel dopiero z dniem 24go Czerwea po approbacyi licytacyi następującym odbierze.

10) Dotyczące się małoletnich współwłaścicielów dóbr Dąbrowa z przyległościami części ceuy kupna pozostaną aż do ich fizycznej lub prawnéj wieloletności przy kupicielu, a na przypadek przedaży przez oddziały pozostaną na pierwszym oddziałe dóbr zabezpieczone z ohowiązkiem płacenia od nich, na kupionych dobrzeh przy wydaniu kupicielowi dekretu własności intabulowanemi bydź mających odsetków po 5 od 100 od dnia uzyskania przez niego fizycznego posiadania rachować się mających półrocznie z góry do rąk opieki i oddania samego także kapitału za poprzedniczem trzech-

micsiecznem tegoż wypowiedzeniem.

11) Winien będzie kupieciel wazystkie ciężary gruntowe jak na przykład ciężary w inwentarzu ekonomicznym i akcie detanacyi dóbr Dabrowa z przylegiościami ozuaczone, dauiny do kościołów, reluicyja dziesięciny i t. d. na

siebie bez wynagrodzenia przyjąć.

42) Kupicielowi nadzór nad właściwemi lasami od dnia otrzymanej przez piego wiadomości o potwierdzeniu aktu licytacyi zacząwszy dozwała się bez naruszenia jednak praw poprzedzającej współwłaścicielów administracyi.

13) Względem oranżeryi w ogrodzie do szacunku tychże dóbr nie pociągniętej, kupiciel dóbr osobno się może z właścicielką onej W. Julijanną Stojowską ułożyć, inaczej albowiem wolno będzie właścicielce całą oranżeryję w każ-

dym czasie zabrać.

14) Co do pozycyi 6. 8. 17. onerum przyległości Zdzary w Extrakcie tabularnym Państwa Dabrowa, czyni się kupiciela uważnym, iż w tej wsi Zdzary istnieje od dawna fizycznie oddzielona mała czastka także Zdzary, Zdzary Brzatowski czyli Broczkowski zwana, jednak osobnego ciała tabularnego niemająca, do wsi Zdziary spadkobierców Stojowskich własnej nienależąca ani też do aktu detaxacyi sądowej niewciągnięta, lecz dawniej do massy krydalnej Stanisława Xięcia Lubomirskiego, a teraz do P. Stanisława Baranowskiego jako sądowego kupiciela należąca, a zatem i kupiciel ani własności ani tradycyi tejże cząstki od sprzedających żądać nie może.

Inwentarze ekonomiczne aktu sądowój detaxacyi i wyciąg tabularny przedać się mających dóbr, w sądowej Registraturze i przy samej li-

cytacyi praejrzeć wolno jest.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamiaja się wierzyciele z miejsca mieszkania nicznani, jako to: P. Apolonija z Olszewskich 1go małžeństwa Romerowa 2go Stojowska, lub jej spadkobiercy niewiadomi, Henryka Apolonija z Stojewskich Pilińska, lub jej spadkobiercy, Jakob Statkiewicz, massa krydalna Stanisława Lubomirskiego i wszyscy ci wierzyciele, którymby rezelucyja o sprzedaży tych dóbr albo wcale nie, albo nie dosyć wcześnie doręczena została, niemniej i owi, którzyby już po 27. Maja 1842 roku z swojemi prawami do Tabuli weszli, z tym dodatkiem, iż im do bronienia. i zastępowania ich praw przy licytacyi i wszelkich dalszych czynnościach sadowych Kurator w otobie tutejszego Adwoltata krajowego Pana Bandrowskiego z substytucyją tujejszego Adwokata krajowego Pana Rutowskiego dodany zostal, do którego się z dokumentami prawa ich udowodniającemi osobiście lub pisemnie zglosić, lub też innego pelnomocnika sobie ustanowić i tutejszemu Sądowi oznajmić maja; inaczej bowiem niepomyślne skutki opóźnienia samym sobie przypisacby musicli.

Z Rady C. R. Sadu Szlacheckiego W Tarnowie dnia 30. i 31. Maja 1844. (2518) Beschreibung (5)

Mrs. 7719/1844. Der in Folge ber gerichtlichen Bewilligung dato. 31. Mai 1844 3. 3832 Eines Hochloblichen f. f. Tarnower Landrechts, als abstandlungsbehörde ber Verlassenschaft nach dem versitorbenen H. Disma Jordan v. Stojowalci zur öfsfentlichen Littagien ausgesesten Guter Dabrowa

mit Attinengien :

Diese Guter bilden eine ganz fur sich absaesonderte und sehr ausgedehnte Lerrschaft, liegen im Tarnower Kreise in Galizien, nur zwei Meisen von der Wiener Commerzial-Hauptstrasse und der Kreissladt Tarnow, anderseits eben so weit vom Weichselstrome entsernt; — Sie bestehen aus dem hauptgute und Marktsleuen Dabrowa. sieden Dörfern und eilf Maperhöfen mit einem größtentheils an Weißen und Korn fruchtbaren Boden.

2) Diese Güter enthalten an Dominifal-Gründen allein, sammt Garten, Wiesen, Hutweiden und Waldungen beiläusig 4000 Joh und der Umfang ieder einzelnen Bodenart ist in dem, bei der oberwähnten Libbandlungsbehörde erwähnten, durch den betressenden k. k. Gränzkammerer Lauventius Wislocki in Umtswegen verfaßten Inventar-Aften zu ersehen, — wobei jedoch bemerkt wird — das die gut verschonten und wohl gepflegten Waldungen allein über 714 Joh 1305 Quadr. Klaster betragen, und verschiedenes Holz vorzüglich Bau-bolz enthalten.

3) Un Pinfen theils im Gelbe theils in Ratu-

Mi. ab

4) Iln vierspännigen Bugrebothen leiften bie Unterthanen dieser Herrichaft jahrlich 6838 Zage, an Sandrebothen oder Fustagen 11908 jahrlich.

5) Diese Berrschaft besitet auch und ubt die Dominifal- unt Patrimonial-Gerichtsbarfeit so wie auch bei feber Besetung des Pfatrers in dem Sauptgute Dabrowa das Patronaterecht aus.

6) Diese ganze Herrschaft, und vorzuglich das Hauptgut und der Marktsleden Dahrowa verdient unter allen andern Gutern in Galizien eine ganz besondere Ausmerksamkeit, und besite für jeden Eigenthümer schon durch ihre Lage und Eigenschaft sehr mannigsaltige, durch eine Reihe von vielen Jahren außerst ersprießlich gewesene und stets noch eristirende Quelle der Annehmlichkeit und insbesondere der Einkunste, und zwar deshalb

a) Un diesen verölkerten Marktsieden stoßen und passiren zwei große sets in Benühung steschende Privat- und Kommerzialstrassen, deren eine aus Ungarn, durch die Kreisstadt Tarnow bis zur russische polnischen Gränze (an dem Weichselsstrome) die andere aber aus Rusland, Moldau und Wallachen führet, und auf welcher letzteren aus diesen Gegenden in üblichen Zeitperioden, teils wegen Kurze des Weges, theils wegen der Bequemlichkeit, theils auch wegen Vermeidung.

der Mauthgebuhren von den öffentlichen Straffen sehr viele Ochsen, so wie auch sehr viel Borftenvieh nach Olmut und Wien getrieben werden, und gewöhnlich allba ihre Rast- und Kutterungs-

Stazionen haben.

b) In diesem Marktskeden giebt es dreimal des Jahres scor berühmte Jahrmarkte, wobei gewöhntich eine sehr große Unjahl von Pferden, Hornund Borstenvieh in früheren Beiten, wie man sich noch erinnern will, beilausig Zwanzig Tausend Stuck Pferde zum Verkaufe dargebothen wurden, aber auch in jehiger Zeit sein mehrere Tausende dargebothen werden. Uuch sind alle 14 Tage und überdieß in jeder Woche zwei Wochen - Märkte, wobei ebenfalls eine große Wlenge Pferde unedler. Gattung, feiner sehr viel Horn- und Borstenvieh zum Verkause versammelt ist, an welchen minderbedeutenden Markten sich an Borstenvieh allein stets mehrere Tausend Stude besinden.

7) Niemand wird zweifeln, daß alle diefe oberwähnten Umstände einen großen Einfluß auf die bestandigen Revenien der Herrschaft selbst, bestwaters in Betreff der Propinazion und des Marktzgeldes, so wie auf die Bereicherung der Inwohner der ganzen Herrschaft vorzuglich aber der bevolferten Mackt Dabrowa haben; ubrigens kann sich

a) Jedermann von der Wahrhaftigfeit diefer Guterbeschreibung durch perfonliche Ginficht, Rach-frage und eigene Erfahrung überzeugen.

Opisanie

Nro. 7719j1844. Dóbr Dabrowa z przyległościami do spadkobierców ś p. Dyemy Jordan Stojewskiego należących, w drodze pertraktacy spadkowej z mocy rezolucyi C, R. Sądu Szlacheckiego Tarnowskiego w dniu 31 Maja 1844 do liczby 3882 wydanej, na publiczna licytacyje

wystawienych.

1) Te dobra stanewia całe dla siebie odłączone i rozlegie Państwo polożene w obwodzie Tarnowskim w Galicyi w odległości tylko dwoch mil od publicznej drogi z Wiednia do Lwowa prowadzącej, także tyla od obwodowego miasta Tarnowa i tyleż od rzeki Wisiy; składają się z gbiwnego dobra i miasta Dąbrowa siedmiu włości i jedonastu folwarków w glebie urodzajnej, po największej części tylko pszenicę i żyto wydającej.

2) Zawieraja w sobie gruntów samych dominikaloych z ogrodami, lekami, pastwiskami i lesami blisko 4000 morgów, objętość zaś każdego rodzeju tej ziemi wyczytać możca z inwentarza urzędownie sporządzonego, w aktach massy spadkowej po ś p. Dysmie Stojowskim w Registraturze G. K. Sądu Szlacheckiego Tarnowskiego zachowanego, podając jednak do uwegi, żż same tylko lesy dobrze zaszanowane i strzeżone zawierają w sobie przeszło 714 morgów 1305 sążni kwad. różnego drzowa a szczególnie do budowli zdolnego.

3) Dochod tak zwany czynszowy w tych dobrach wynosi rocznie 1267 Zł. Ren. m. k.

4) Pańszczyzna ciągła, czworobydłana wynosi w tych dobrach 6838, zaś piesza czyli ręczna

11,908 dni rocznie.

5) To państwo wykonywa prawo juryzdykcyi dominikalnej i sądowej, a nawet także prawo prezentowania proboszcza w głównem miastecz.

ku Dabrowa (jus patronalus).

6) Ogólne to paústwo a mianowicie miasteczko Dabrowa, godne jest szczegolnéj co do innych
dóbr Galicyjskich uwagi, i podaje właścicielowi
już dla samego polożenia i istoty wielorakie
od wielu lat doświadczone źródła przyjemności,
a szczególnie dochodów, z tych powodów:

a) do miasteczka tego dość zaludnionego przypierają, a nawet przecinają dwie wielkie ciągle czynne drogi czyli trakty-prywatne i kupieckie, z których jedna z Węgier przez miasto obwodowe Tarnów, aż do rossyjsko-polskiej granicy (nad Wislą) druga zaś z Rossyi, Multanów i Wołoszczyzny prowadzi, a na tej ostatniej, w czasie zwyczajnym, już dla bliżazości, już też dla dogodności, narcszcie dla oszczędzenia cha czyli myta, wielka ilość wołów i nierogacizny do Olomuńca i Wiednia pędzona zwykle tułaj stacyję odpoczynku i pożywionia miewa.

b) W tem miasteczku odbywają się rocznie trzy wielkie i sławne jarmarki, na których bardzo wielka ilość koni, bydła, i nierogacizny, a ile sobie można przypomnieć, blisko dwadzieścia tysięcy koni do kupna i przedaży znajdowało się, a nawet i w czasie teraźniejszym zawsze kilka tysięcy widzieć można. Prócz tego bywają co dni 14 także w każdym tygodniu dwa razy targi, na których także wielka ilość koni, gorszego rodzaju, a przytem bydła i nierogacizny znajduje się; a nawet w tych mniejszej uwagi targach, znajduje się ciągle kilka tysięcy nierogacizny.

7) Nie może nikt watpić, aby wszystkie powyzsze okoliczności, nie miały wpływu na stało dochody w calem państwie, szczególnie z względu propinacyi i grosza targowego, jako też na majętność mieszkańców calego państwa, a szczagólnie pietroska. Dobrzyny

gólnie miasteczka Dabrowy a nareszcie

8) Każden może o prawdziwości niniejszego opisania pomienionych dóbr przekonać się na miejscu dowiadywaniem się i doświadczeniem własném.

(2517) Rundmachung (3)
Rro. 35496. Bur Besetzung der Stelle eines Rassa Kontrollors bei dem Magistrate in Noumarkt, womit der Sehalt ron Zweihundert Gulsden E. M., und die Verpflichtung verbunden ist, eine dem Gehalte gleichkommende Kauzion zu erstegen, wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bittmerber haben bis Ende August 1844 ihre ges borig belegten Gesuche bei dem Noumarkter

Magistrate, und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Alter, Geburtsort, Stand und

Religion,

b) uber das Befähigungsdekret zum Stadtkafsier, dann die etwa zurückgelegten Studien, wobei bemerkt wird, daß jene den Borzug erhalten,
welche die Komptabilitätswissenschaft gehört, und
die Prüfung aus selber gut bestanden haben,

c) über die Kenninis der deutschen und polni=

schen Sprache,

d) über das untadelhafte, moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung, und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Pertide übersprungen wird,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den ubrigen Beamten des Neumarkter Magistrats verwandt oder verschwagert sein.

Bom f. f. galig. Landesgubernium.

Lemberg am 15. Juli 1844.

Kundmachung. (3)(2523) Mro. 18044/1844. Don Geite bes f. f. Lemberger Candrechtes wird hiemit bekannt gemacht, es ser auf Einschreiten bes Herrn Leopold Cie-lecki wegen der ihm wider den Herrn Eligius Sobolowski zugesprochenen Forderungen 1tens pr. 500 fl. C. M. sammt Zinsen pr. 6010 vom 1ten Mark 1838 dann Gerichtskoften 4 fl. 30 fr., 6 fl. 39 fr., 5 fl. 21 fr. C. M. ferner der Erefutionskosten im Betrage von 36 fl. 3 fr. C. M. 2tens des Kapitals pr. 450 fl. sammt 6010 vom 1ten May 1838 zu berechnenden Zinsen, dann Gerichts- und Erekutionskoften im Betrage von 8 fl. 30 fr., 6 fl. 39 fr. C. M. und 17 fl. 29 fr., 14 fl. 6 fr. C. M. ferner jur Befriedigung der vom herrn Joseph Zabierzewski wider tens selben Hr. Eligius Soholewski evingirten Forde= rungen, und zwar: 1tens pr. 850 fl. c. s. c. Liens des Restes, welcher aus der ganzen Gumme 1050 Dukaten erubriget, c. s. c. die öffentlis che Feilbiethung der im Samborer Kreise liegen= den, der Frau Alexandra Kossecka geborn. Czechowska eigenthumlichen Guter Jawora dolna et gorna bewilliget, und hiezu zwen Termine, und zwar der 5te Geptember und 17te Oftober 1844 festgesett, welche Feilbiethung jedesmahl Vormittage um 10 Uhr in der hiergerichtlichen Kangley unter nachstehenden Bedingungen abgehalten wer-

den wird.

1) Zum Auerufspreise wird der gerichtlich erhobene Schahungwerth pr. 30,588 fl. 20 fr. C. M. angenommen, wovon der 20te Theil als Ungeld bei der Beraußerungs-Kommission zu erlegen ist.

2) Der Meiftbiethende wird verpflichtet fenn,

binnen 30 Sagen von Buftellung der Ligita= tionebestättigung gerechnet, ein Drittheil bes angebotbenen Raufpreises, in welches bas erlegte Ungeld eingerechnet wird, an das gerichtliche De=

positenamt zu erlegen, und

3) Die übrigen zwei Drittheile bes Kaufichit. lings gleichzeitig im Lastenstande ber gekauften Guter zu versichern mit 5 000 an das gerichtliche Depositenamt in halbjahrigen Fristen zu verzinfen, und binnen 30 Sagen von Buftellung ber Rablungs-Ordnung ber Glaubiger, fich über bie Befriedigung derfelben gerichtlich ausweifen, ober nach unbefriedigten Reft an das gerichtliche De=

positenamt erlegen.

4) Rachtem ber Kaufer einen Drittheil bes angebothenen Kaufschillings erlegt, und zwey Drittheile besselben nach Bestimmung des 3. Punktes auf ben gefauften Guiern fichergeftel't haben mirb, wird ibm bas Eigenthums - Defret über bie gefauften Guter ausgestellt, alle Schulden, mit Musnahme der Grundlasten auf den Kaufschilling ubertragen, und er auf sein Unsuchen in den phys fischen Besit berselben jedoch auf eigene Rosten eingeführt merben.

5) Sollte der Käufer irgend eine der vorers mabnten Werbindlichkeiten nicht erfullen, wird auf feine Gefahr und Roften eine Religitation dieser Guter, in einem einzigen Termine, auch unter dem Schäbungewerthe vorgenommen werden.

6) Der Raufer wird ferner verbunden fern, Diejenigen Glaubiger, welche ohne Aufkundigung oder vor dem etwa bedungenen Termine die Bablung nicht annehmen wurden, nach Mas bes an-

gebothenen Raufschillings ju übernehmen.

7) Diefe Guter werden in den bestimmten zwey Terminen, nur über, oder um den Schahunges werth hintangegeben, follten aber feine Raufluftis gen erscheinen, fo wird nach Vorschrift des Gefebes f. 148, - 152. ber G. D. und Bofdefretes ddio 21ten Juny 1824 jur Einvernehmung der Glaubiger über den Untrag erleichternder Bedingungen am 17ten Oftober 1844 Nachmittage 4 Uhr mit dem geschritten werden, daß die Ubwefenden als dem Untrage ber Unwefenden beistimmend werden angesepen werden.

Won diefer Beraußerung wird ber f. f. Fiskus, Namens des Religionsfondes und des b. Uerars, dann alle dem Wohnorte nach bekannten Glaubiger ju eigener Sanden verftandiget. Diejenigen Glaubiger aber, benen ber bieffallige Befcheib por dem auf den 5ten Geptember 4844 bestimmten erften Lizitationstermin aus was immer für einem Grunde nicht jugeftellt werben fonnte, fo wie jene welche erft nach bem 19. Janner 1844 zur Safel gelangen follten, dann alle dem Wohnorte nach Unvekannten, als: Thecla und Theresia Konieckie, Andreas und Michael Jaworski

Ihnasiewicz, Basil Jaworski Romanowicz, Ge-

org Jaworski Romanowicz, Basil Hoszowski, Elias Hoszowski, Dymitr Jawoski Ihnasiewicz, Bazyl Jaworski Jusypowicz, Greger Jaworski Kassaczewicz, Alexander Jaworski Hmaczewicz, Ossafat Jaworski Zubowicz, Johann Jaworski Kutterbowicz, Peter Jaworski Jussypowicz, Johann Jaworski Ihnasiewicz, Gregor Jaworski Zubowicz, Basil Dobrzański Lastuwczak, Georg Jaworski Fedynicz, Georg Jaworski Kassaczewicz, Nicolaus Jaworski Jussypowicz, Joseph Jaworski Kassaczewicz, Elias Jaworski Zubowicz, Johann Jaworski Ihnasiewicz, Gregor Popiel Lastuwczak, Stanisłaus Jaworski Issypowicz, Michael Jaworski Issypowicz, Dimiter Jaworski Ihnasiewicz, Hiacinth Jaworski Ihnasiewicz, Georg Jaworski Ihnasiewicz, Paul Jaworski Romanowicz, Theresia Turzańska geborne Jaworska, Eva Jaworska Zubowiczowa, Andreas Jaworski Issypowicz, Johann Jaworski Kossaczewicz, Theodor Jaworski Martycz, Stanislaus Jaworski Demokacz, Theodor Jaworski Isypowicz, Peter Jaworski Ihnasiewicz, Johann Jaworski Isypowicz, Gregor Jaworski Ihnasiewicz, Joseph Jaworski Kossaczewicz und Stanislaus Jaworski Martycz endlich die nicht benannten Untheilsbesitzer der Gutsantheile in Jawora gorna, für welche einige Rechte sub posit. 67. on. intabulirt erscheinen, mittels biefes Ebifts mit dem verstandiget, daß ihnen gur Bertretung ibrer Rechte ben dem gangen Erekutioneverfahren der Gerichts= und Landesadvokat Dr. Polanski mit Gubstitution bes Gerichtes und Landesabres faten Dr. Bartmański als Kurator biemit bestimmt merben.

Aus dem Rathe des f. k. Landrechts. Cemberg den 17. July 1844.

#### U wiadomienie.

Nro. 18044/1844. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski niniejszém wiadomo czyni: iż na zadanie pana Leopolda Cieleckiego na zaspokojenie temuż przeciwko Wmu. Eligijuszowi Sobolewskiemu przysądzonych Summ, jako to: 1mo) Summy 500 Złot. Reńsk. w Mon. Konw. wraz z procentami po 6 0]0 od dnia 1go Marca 1338 rachować się mającemi, tudzież kosztów prawnych i exekucyjnych w kwocie 4 Zł. Reńsk. 30 kr., 6 ZłR. 39 kr., 5 ZłR. 21 kr. i 36 ZIR 3 kr. Mon. Konw. przyznanych -2gie) Summy 450 ZłR. wraz z procentami po 6 00 od dnia 1go Maja 1838 rachować się mającemi, niemniej kosztów prawnych i exekucyj w kwocie 8 ZlR. 30 kr., 6 ZlR. 39 kr., 17 ZIR. 29 kr., 14 ZiR. 6 kr. w Mon. Monw. przysadzonemi, i na dobrach Jawora zahypotekowanych, tudzież na zaspokojenie pretensyj Wgo Józefa Zobierzewskiego przeciw Wmu Eligijuszowi Sobolewskiemu przysadzonych, a mia-

nowicie: 1mo. Summy 850 ZIR. w Mon. Ronw. z wexlu pochodzącej, c. s. c. 2do. na zaspokojenie resztującej kwoty z Summy 1050 Dukatów pochodzącej c. s. c na dobrach Jawora zabezpięczonych, publiczna sprzedaż dóbr Jawora górna i dolna w (yrkule Samborskim ležaevch, niegdyś Wmu Eligijuszowi Sobolewskiemu a teraz W. Alexandrze z Czechowskich Kossockiej własnych, w dwóch terminach, to jest: 5go Września i 17go Października 1844. zawsze o godzinie 10téj zrana w kancelargi tutejszego Sądu przedsięwziaść sie mającą, pod następującemi warunkami dozwoloną została:

1,) Za cenę wywołania stanewi się sądownie oznaczony szacunek tychze dóbr w kwocie 50,588 ZIR. 20 kr. w Mon. Konw., 3 którego to szacunku dwudziesta cześć jako wadynm do rak Hommissyi licytacyjuej zlożona być ma.

2.) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany w 30tu dniach od dnia rezolucyi na akt licytacyi wypadiej, trzecia czość ofiarowanej ceny, w którą złożone przez się wadyum policzonem bedzie, do Depozytu tutejszego Sądu złożyć.

3.) Drugio zaś dwie trzecie części oliarowa. něj cony, na kupionych dobrach zabezpieczyć pięć od sta procenta w półrocznych ratach do tutejazego Depozytu składać, zaś w 30tu dniach. od dnia doręczonej sobie tabeli, porządek płacić sie mających wierzycieli oznaczającej, wykazac, iz przykazanych wierzycieli zaspokoił. resztującą zaś kwotę do Depozytu tutejszegoSadu. złożył.

4.) Skoro tylko kupiciel udowodni, iž trzecia część ofiarewanej ceny do Depozytu tutejszego Sadu zlożył, drugie zaś dwie trzecie części stosownie do warunku trzeciego na kupionych dobrach zabezpieczył, zaraz Dokret wlaaności tychże dóbr onemuż wydany, wszystkie ciężary, wyjąwszy gruntowe, zmazane i na ofiarowana cene przeniesione, na wyrażne zaś zadanie jego, tenže do posiadłości nabytych dóbr jednakowoż kosztem własnym wprowadzonym hedzie.

5.) Gdyby zaś kupiciel któromukolwiekbądź warunkowi zadosyć nieuczynił, na jego niebezpieczeństwo i jego kosztem nowa w jednym tylko terminie przedsięwziaść się mająca licytacyja rozpisana i dobra te także niżej ceny

szacunkowej sprzedane będą.

6.) Rupiciel bedzie obowiązanym tych wierzycieli, którzyby protensyje swe bez poprze-dzającej awizacyi lub też przed umówionym terminem przyjąć nie chcicli, w proporcyi olia-

rowanej ceny na się przyjać:

7.) Wapomniene dobra w oznaczonych dwóch terminach tylko wyżej ceny szacunkowej lub tež za cene szacunkowa sprzedane beda - gdyby zas nikt wyżej lub też szacunkowej ceny

nie ofiarował, na ton wypadek w moc rozporządzenia mianowicie 🐠 142 152. zbioru sa dowego i dekretu nadwornego z dnia 24go Czerwca 1824 termin na 17go października 1841 o godzinie 4téj z południa dla wysłuchania wierzycieli, którzyby zwalniajacych warunków pozwolić chcieli, jest oznaczonym, w którymto terminie nieobecni jako z obecnymi się zgadzający, uważani beda.

O téj sprzedaży uwiadamiają sie c. k. Fiskus, imieniem wysokiego skarbu, tudzież funduszu religijacgo działający - tudzież wszyscy obecni wierzyciele do swych własnych rak; ci zaś kredytorowie, którymby rezolucyja sprzedaż dozwalająca, przed oznaczonym na 5. Września 1344 terminem z jakiejkolwiekbądź przyczyny doręczona być nie mogła, cównie i ci, których pretensyje dopiero po 19. Stycznia 1844 do ksiag tabularnych wejszły, jako też i ci, których miejsce pobytu jest niowiadomem, jako to: Teklo i Teresa Kunieckie, Jedrzej i Michał Jaworscy Ihnasiewicze, Bazyli Jaworski Romanowicz, Jerzy Jaworski Romanowicz, Bazyli Hoszowski, Elijasz Hoszowski, Dimitr Jaworski Ihnasiewicz, Bazyli Jaworski Jusypowicz, Grzegorz Jaworski Rossaczewicz, Alexan. der Jaworski Ilmaczewicz, Ossafat Jaworski Zubowicz, Jan Jaworski Kutterbowicz, Piotr Jaworski Jusypowicz, Jan Jaworski Ihnasiewicz, Grzegorz Jaworski Zubowicz, Bazyli Dobrzanski Lastuwczak, Jerzy Jaworski Fedynicz, Jerzy Jaworski Kossaczewicz, Mikołaj Jaworski Jusypewicz, Józof Jaworski Komaczewicz, Eliasz Jaworski Zubowicz, Jan Jaworski Ihnasiewicz, Grzegorz Popiel Lastuwczak, Stanisław Jaworski Isypowicz, Michał Jaworski Isypowicz, Dimitr Jaworski Ihnasiewicz, Jacenty czyli Hiacinth Jaworski Ihnasiewicz, Jerzy Jaworski ihnasiewicz, Paweł Jaworski Romanowicz, Toresa Turzanska z domu Jaworska, Ewa Jaworska Zubowiczowa, Jędzrej Jaworski Isypowicz, Jan Jaworski Kossaczewicz, Theodor Jaworski Martycz, Stanisław Jaworski Demakacz, Theodor Jaworski Isypowicz, Pietr Jaworski Ihnasiewicz, Jan Jaworski Isypowicz Grzegorz Jaworski Ihuasiewicz, Józef Jaworski Kossaczewicz i Stanisław Jaworski Martycz, nakoniec i iani spadkobiercy części dóbr Jawory górnej niewymienieni, dla których prawa posit. 87. zabezpieczone są, uwiadamiają się z tym dodatkiem, iż dla zachowania ich praw przez cały ciąg exekucyi za Kuratora p. Adwokat sądowy i obojga praw Dr. Poladski, któromu za substytuta obojga praw Dr. i Adwokat sądowy p. Bartmański nadany, postanowionym jest.

Z Rady C. R. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 17go Lipca 1844.

Brak s. 2607-2608 wass. 94

(2423) Edietum (3)

Nro. 9453. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnae Salomeae de Naimskie 1mo voto Kaplińska 2do voto Slakowe nomin? proprio et nomine tutoreo minorennium: Pauli Martini Juliani trinom. Josephi Jacobi binom. ot Evae Mariannae bin. Raplinskie tum Dno Alexandro Skarbek Slaka, dictorum minorennium contutori, medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Vladislaum Com, Tarnowski contra ipsos et alios, puncto agnoscendae haeredibus Eliae Kaplinski, Paulo Martino, Juliano trinom. Josepho Jacobo binom. et Evae Mariannae binom. Kaplińskie, tum Salomeae de Naimskie 1mo Kapliúska 2čo voto Slakowa proprietatis Summae 1171 Thalaror. 14 gross. 415/10 den. super bonis Wroblowice cum attin. ut dom. 183. pag. 180. n. 63. on. litt. b. ad nomen hacrodum Adami Podoski intabulatae proprietatis, - decernendacque hujus Summae ex diet's bonis extabulationis - sub praes. 22. Martii 1844 ad Nrm. 9453, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ipsorum extra regna, et non immissis corum Reversalibus per Tribunal civile Imae Instantiae Gubernii Mazoviensis - ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gnoiński cum substitutione Domini Advocati Raciborski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hie Judicii die 16. Octobr. 1844 h. 10. m. comparendum et destinate sibl patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi aliam Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum indo enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam.

Leopoli die 10. Julii 1844.

(2549) Persons-Beschreibung (2) Mro. 2814. Eines Unbekannten der sich am 12. May d. J. im Orte Polatyn erschossen hat.

Derfelbe ist großer schlanker Statur — beitäufig 22 Jahr alt, Gesicht weiß, blende Haare, sonst keine außere Zeichen; er trug einen kaffeebraunen watirten Rod mit rothen Unterfutter, eine schwarz seidene Weste, kurtene gestreifte Beinkleider, eine manschesterne Kopfkappe und ein roth halbseides nes Halbtuch.

In dem hemde find die 2 ausgetrennten Buch.

ftaben T. B. bemerkbar.

Gegenwartige Beschreibung wird in Ubsicht der Musforschung jur allgemeinen Kenntniß gebracht,

und allenfällige Entdedungen find, anher bekannt ju machen.

R. R. Cammeral-Domium. Nadworns am 12ten Juli 1844.

(2509) Ebiftal-Borladung. (2)

Mrc. 101. Vom Dominium Demonka, Stryer Kreises, werden nachstehende unbesugt abwesende Militarpsichtige: Ioseph Seronowicz, vom HN. 31 — Peter Lewicki vom HN. 23 — und Mathies Wiszynski vom HN. 28 — zur Rücksehr in ihre weimath binnen 3 Monaten mit dem Bedeuten rorgeladen: das nach fruchtlosem Verlause gegen dieselben das gesehliche Versahren eingesleitet werden wird.

Demenka am 6ten July 1844.

Ediftal-Borladung. (2531)Nro. 467. Dom Dominium Bakowce werden nachstebende jum Wehrftande vorgemerkte, bei ber Allentirung nicht erschienenen Individuen, als: Josel Alleweil and Lubeszka M. - Mojsze Alleweil aus Luberzka Haus-Mrc. 1 — und Fedko Lewik aus Zabokruki HN. — von des men Letterer Heuer auf dem Uffentplaße zwar erichienen ift, jedoch ba er durch bas bobe Superarbinium gu Feldfriegedienften fur tauglich befunden, und bievon gewahr worden ist, — nach der Rudfebr von Lemberg, um nicht affentirt zu werden, ber sobinigen Stellung auf ben Uffentplat ich vorsatlich entzogen babe, - mittelft gegenwartiger Borladung aufgefordert fich binnen langftene 3 Monatpen bep diefen Dominium um to gewisser anzumelben, als diefetben widrigenfalls nach Strenge ber Gefete unnachsichtlich behandelt werden.

Dominium Bakowce Brzeganer Kreises am 1. August 1844.

\$505 dista Nro. 18667. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis successoribus olim Sophiae de Potoc kie 1mo voto Szmigelska 2do Rossakowska, Constantiae Komar, Josephae Mariannae Sophiae trinom. Romar, Josepho Vitholdo Antonio Komar, Erasmo Komar, Julio Komar et Sabbae Homar, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D, Carolinae de Rofflery Com: Potocka contra cosdem puncto extabulationis de bonis Zbaraz cum attinentiis Zbaraz stary Zaluze, Bazarzyńco et Tarassowka Summae 1,219,230 fipol. c. s. c. sub praesentato 15. Junii 1844. ad Nrum. 18667. huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. -Oh commorationem vere corum ignotam ipsorom periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Habath cum substitutione Demini

Advocati Piszklewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 22. Octobris 1844. h. 10. m. ad contradictorium praesixo, comparendum, et deninato sibi patrono documenta et allegationis tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ae ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde euatum propriae eulpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nebilium.

Leopoli die 8. Julii 1844.

(2544) Lizitazione Edikt. (2)

Nro. 1561. Vom Magistrate der k. Kreiss und Salinen Bergstadt Bochnia wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht: Es sey über Unsangen des Casimir Nowacki wider die Erben nach Vincenz und Sophia Grelewicz wegen einer evincirten Summe von 450 fl. C. M. c. s. c. mit dem Nathsschluße vom Heutigen in die exclutive Veräußerung der den setztgenannten Erben gehörigen zub Nro. 451174 in Bochnia siegenden, auf 2289 fl. C. M., abgeschäßten Realität gewilliget, und zu deren Vornahme 3 Lizitazionstermine, und zwar auf den 30ten August, 20ten September und 14ten Oktober 1844 sessgesch worden.

Dem zu Folge werden alle Lizitazionslustige an diefen Terminen jedesmahl um 10 Uhr Bormit-

tags zu biefem Magistrate vorgelaben.

Die übrigen Ligitazionsbedingniße können am Sage der Ligitazion oder auch vor derfelben an jedem Gerichtstage in der hieramtlichen Registratur eingesehen werden.

Ex Consilio reg. Magistratus Bochnensis die

16. Julii 1844.

(2538) Ediotum. (2)

Nro. 1667. Magistratus reg. ac Lib. Civitatis Przemysł Josepho Smulikowski ejusque heredibus do nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti netum reddit : contra cordem ex parte Drac Petronellae Dendor puncto extabulationis Summac 640 fl. et respective ejus residuitatia in guota 587 fl. 44 xr. M. C. in statu passivo realitatis Premisliae suo NC. 109. sitae haerentis, sub praes. 20. Junii 1844. ad Nrum. 1667. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero conventorum iguotam iisdem periculo et impendio corum Dominus Joannes Mikocki qua Curator constituitur quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 26. Augusti 1844. hora decima matutina ad contradictorium prafixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpas imputandum evit.

Ex Consilio rcg. Magistratus. Premisliae die 23. Martii 1844.

(2538) Edictum. (2)

Nro. 717. Magistrasus reg. ac Lib. Civitatis Przemysl Rosaliae de Szatkowskio Smulikowska ejusque de nomine et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: contra cosdem ex parte Dnae Petronellae Dendor puncto extabulationis ex realitate NC. 109. Premisliac sita, Summac 60 fl. sub praes. 17. Martii 1844, ad Nrum. 717. huic Judicio libellam exhibitam, Judiciique opem implo-Ob commorationem vero corum ratam esse. ignotam, periculo et impendio ipsorum Dominus Joannes Mikocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admenet ad in termino pro die 26. Augusti 1844. hora docima matutina ad contradictorium practixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium patronum eligendum et Judicio uominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damuum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilo reg. Magistratus. Premisliae die 23. Martii 1844.

(2538) Edictum. (2)

Nro. 721. Magistratus reg. ac Lib. Civitatis Przemysł Stephano et Joannae Kuksz conjugibus, vel corura hacredibus de nomine et loco commorationis ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Duae Petronelle Dendor contra eosdem, puncto extabulationis contractus locati conducti in statu passivo realitatis sub N. C. 109 Premisliae sitae, Libro Dom. II. pag. 325 n. on. 8. intabulati, sub praes. 16. Martii 1844 ad Nr. 721. huic Judicio libellum exhibitum, Judicique opem imploratam esse. Ob commorationem vero conventorum ignotam, ilsdem periculo et impendio corum Daus Joannes Mikocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet, ad in ter-

mino pro die 26. Augusti 1844 hor. 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio reg. Magistratus.

Premisliae die 4. Maii 1844.

Edictom. (2) (2538) Nro. 718. Magistratus reg. ac Lib. Civitatia Przemysł Rosaliac de Szatkowskie Smolikowska ejusve de nomine et loco commerationis ignetis praesumtivis haeredibus, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Duac Petronellae Dendor contra cosdem puncto decernondae extabulationis instrumenti antemptialis ddto 2. Februarii 1800 respective Summarum 2000 A. pol. et 2000 fipol. in statu passivo realitatis sub Nr 109 Premisliae sitae haerentium, sub praes. 16. Martii 1844 ad Nr. 718. huic Judicio libellam exhibitum, Judiciique opom imploratam esse. - Ob commorationem vero conventorum ignotam, iisdem periculo et impendio corum D. Joannes Mikocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesons Edictum itaque admonet ad in termino pro die 26. Augusti 1844 hora 10. matut. ad contradictorium praefixo, comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causse proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpae imputandum erit.

Ex Consilio reg. Magistratus. Premislize die 23. Martii 1844.

dictum (2538)

Nro. 720. Magistratus reg. ac lib. civitatis Przemysł Basilio Zatwarnicki ejusque haercdibus de nomine et domicilia ignotis medio praesentis Edicti notum reddit, ex parte Duae Petronellae Dendor contra eosdem, puncto extabulationis contractus locati conducti super realitate sub Nro. 109 Premisliae sita, Libro haer. Tom. II. pag. 17. n. on. 2. haerentis, sub prs. 16. Martii 1844 ad N. 720 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero conventorum ignotam, iisdem periculo et impendio eorum D. Joannes Mikocki qua curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Co-

dice judiciario normam pertractandum est. --Praesens Edictum itaque admonet, ad in termino pro die 26. Augusti 1844 h. 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium patronum eligendum et Judicio nominaudum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum, propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Reg. Magistratus. Premisliae die 4. Maji 1844.

(2537)Kundmachung.

Mro. 13882|1844. Vom Magistrate ber f. Hauptfadt Lemberg wird befannt gemacht, es fei über Unsuchen des Kandlungshauses Gaias Chaim Flecker et Comp. jur Befriedigung ber wider Schvia liegeh im Betrage pr. 1360 ft. C. M. und Jacob Menkes ebenfalls im Betrage pr. 1360 ft. C. Di. Megten Forberung fammt Debengebühren, in bie Offentliche Feildiethung der dem Schyja Kroch und dessen Rechtsnehmerina Hinde Zach sowohl als auch der dem lacob Monkes gehörigen Untheile der zu Cemberg sub Nro. 234 et 235 314 gelegenen Realitat unter nachstehenden Bedingungen gewilliget worden, zu deren Wornahme im hiesigen Nathhausgebäude folgende drei Termme, namlim am 28ten Auguft; Boten Geptember und Boten Okrober 1844 jedesmal um 3 Uhr Nachmittags testgesett werden :

1) Bum Ausrusspreise der Realitätsantheile des Schyja Broch und der Hinde Zach wird der Betrag pr. 5934 fl. 2 fr. C. M. und der Untheile des Jacob Menkes der Betrag pr. 3510 fl. 28 fr. C Di. ale der gerichtlich erhobene Schabunge=

werth berfelben angenommen.

2) Die Untheile bes Schvja Kroch und beffen Rechtenehmerinn Hinde Zach merben unter Ginem jedoch abgesondert von den Untheilen des Jacob Monkus, beffen Untheile wieder fur fich allein feilgebothen werben.

3) Jeder Kauffuflige ift gehalten ben 1/10 Theil des Ausrufspreises vor der Lizitazion als Wadium ju handen ber Ligitazions-Kommission zu erlegen, melmes bein Deiftviethenden jurudgehalten, und in den angebothenen Kaufschiffing wird eingerechnet merden.

4) In den erften zwei Terminen werden diese Realitatsanheile bloß über oder um den Schatjungswerth, im britten Termine aber auch unter dem Schähungswerthe jedoch nur um einen folden Preis verkauft werden, der jur Befriedigung fammtlicher intabulirten Glaubiger hinreichen wird.

4) Der Ersteher ift verbunden binnen 30 Zagen, nachdem ihm der Bescheib über ben gur Wilfenfcaft des Gerichts genommenen Lizitazionsatt zukommen wird, den gauzen Kaufpreis nach Ubschlag des Vadiums an das hiergerichtliche Depositenamt unter der Strenge abzuführen, als lonflen die erstandenen Realitätsantheile in einem einzigen festzusehenen Termine auch unter dem Schätzungswerthe um welchen Preis immer auf Befahr und Kosten des wortbrüchigen Ersiehers öffentlich werden veräußert werden, es sei denn, daß einige von den intabulirten Slaubigern ihre Forderungen vor der etwa vorgesehnen Austundigung nicht übernehmen wollten, in welchem Falle der Käufer selbe auf die Rechnung des Kaufschillings zu übernehmen, und nur den Restlaufschilling unter der obigen Strenge gerichtlich zu erlegen gehalten seyn wird.

6) Nachdem der Ersteher der im 5ten Ubsage enthaltenen Verpflichtung entsprochen haben wird, so wird ihm das Eigenthumsdekret zu den erskauften Untheilen ausgefolgt, diese Untheile werden ihm in physschen Bests übergeben, alle auf densselben haftenden Lasten extabulirt, und auf den

Raufschilling übertragen merden.

7) hinsichtlich ber auf biesen Realitätsantheilen baftenden Lasten werden die Rauflustigen an die Stadttafel, und hinsichtlich der Steuer und sone fligen Abgaben an die Stadthaupt= und Steuer=

Raffe gewiesen.

8) Uibrigens wird allen jenen Glaubigern, besnen ber Bescheit über die ausgeschriebene Lizitazion aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, oder die spater in die Stadtstasel gelangen sollten, H. Landesadvokat Dr. Kabath mit Substituirung des Herrn Landesadvokaten Dr. Peter Romanowicz zum offiziesen Verstretter beigegeben.

Lemberg am 21. Juni 1844.

#### Obwieszczenie.

Nro. 13682j1844. Magistrat król. głównego miasta Lwowa niniejszem wiadomo czyni, iż na żądanie domu handlowego Osias Chaim Fleker et Comp. w celu zaspokojenia wygranych przeciw starozakonnym Szyja Kroch i Jacob Menkes Summ 1360 złr. m. k. i 1360 złr. m. k. c. s. c. na publiczną licytacyę części realności w Lwowie pod N. 234 i 235 3jł położonych do starozakonnych Szyja Kroch i tegoż cessionarjuszki Hinde Zach, tudzież do Jakuba Menkes należących zezwolono, którato licytacya w tutejszym ratuszn w terminach trzech t. j. 28. Sierpnia, 30. Września i 30. Października 1844, zawsze o godzinie 3. po południu pod następującemi warunkami się odbędzie:

1) Za cene wywołania części realności starozakonnych Szyja Kroch i Hinde Zach stanowi sie Summa 5934 złr. 2 kr. m. k. zaś część Jakoba Menkes Sina 3510 złr. 28 kr. m. k. jako wartość szacunkowa sądownie wyprowadzona.  Części starozakonnych Szyja Kroch i Hinde Zach będą osobno, a części Jakoba Menke-

sa, także osobno sprzedane.

3) Chęć kupienia mający obowiązany jest 1/10 część ceny wywołania przed rozpoczętą licytacyą jako zakład do rak komissyi licytacyjnej złożyć, którato kwota najwięcej ofiarującemu zatrzymana, i w cenę kupna w rachowana bedzie.

4) W pierwszych dwoch terminach części te realności tylko nad albo za ceuę kupna szacunkową, w trzecim zaś terminie, także niżej ceny szacunkowej sprzedane zostaną, jednakowo tylko za takową cenę któraby na zaspokojenie wszystkich intabulowanych wierzycieli wy-

starczyła.

6) Kupnjący obowiązany jest, w przeciągn 30. dni, po doręczeniu mu rezolucyi zawiadamiającej go, że akt licytacyi do sądu przyjęty został, całą cene kupna po odtrąceniu wadium do tutejszego depozytu tem pewiej złożyć, gdyż w przeciwnym razie kupione przez niego części realneści w jednym tylko terminie, i niżej wartości azacunkowej za jakąbądź cenę na jego koszta i niebezpieczeństwo publicznie sprzedane będą, chyba żeby niektórzy z intabulowanych wierzycieli pretensyje swoje przed terminem awizacyjnym przyjąć nie chcieli, w którymto razie kupujący takowe w cenie kupna na siebie wziąse, i tylko resztującą cenę kupna pod rygorem zwyż namienionym sądownie złożyć obowiązanym będzie.

6) Gdy kupujący warunkom licytacyi, a mianowicie 5temu zadosyć uczyni, natenczas dekret własności do kupionych części realności dostanie, te części w fizyczne posiadanie mu eddane, długi na nich ciążące extabulowane,

i na cene kupha przeniesione będą.

7) Co się tyczy ciężarów na częściach sprzedać się mających intabulowanych, odsyła się chęć kupienia mających do Tabuli miejskiej, zaś co się tyczy podatków i innych danin, do

Kassy miejskiej głównej i podatkowej.

8) Zresztą wierzyciciom, którymby rezolucyja licytacyję części realności pod Nrem. 234 i 235 314 rozpisująca z jakiejkolwiek przyczyny doręczoną być nie mogła, lub którzyby później do Tabuli weszli, ustanawia się Knrator w osobie Adwokata krajowego P. Dra. Kabatha z substytucyją P. Adwokata Pietra Romanowicza.

We Lwowie dnia 21. Czerwca 1844.

(2563) Edictum. (2)

N. 298. Per Magistratum liberae Civitatis Halicz hisce notum redditur, realitatem Haliciae sub N. C. antiquo 211 novo 232 sitam et quidem domum cum fundo ad massam cridariam Metropolitae Leopoliensis Antonii Angeriam

lowicz spectantis ad requisitionem C. R. Fori Nobilium Leopoliensis ddto. 26. Junii 1844 ad N. 16961 horsum directam, medio licitationis publicae in terminis diebus 20. Augusti 1844, 24. Septembris 1844 et 30. Octobris 1844, semper hora 10. matutina in cancellaria Magistratus Haliciensis celebrandae sub conditionibus sequentibus disvendendam fore:

1) Pro pretio fisci statuitur pretium realitatis hujus detaxatione judiciali in quota 282 fl. 36

xr. M. C. erutum.

2) Quivis emendi cupidus obligatur 10,100 pretii fisci seu quotam 28 fl. 15 xr. M. C. titulo vadii ad manus Commissionis licitationem hancee assumentis deponere, quod vadium plurimum offerenti in pretium e. v. imputabitur, reliquis subhastantibus vero finita licitatione restituetur.

3) Realitas haec in 1mo et 2do licitationis termino infra pretium aestimationis non ve-

numdabitur.

4) Disvenditio talis primum in tertio licitationis termino servata formalitate 9. 143 Cod.

jud. locum habebit.

5) Plurimum offerens obligatur pretium e.v. per se oblatum intra 30 dies a die admanuatae sibi resolutionis, licitationem hancee approbantis, pro re massae cridariae Antonii Angelowicz ad Depositum jud. eo certius deponere, ac secus ejus periculo et expensis nova licitatio in unico termino assumenda proscribetur.

6) Si plurimum offerens pretium c. v. conformiter praecedenti conditioni ad Depositum judiciale deposuerit, cotum cidem decretum dominii quoad emtam realitatem extradetur,

de caetero

7) Emendi cupidis liberum relinquitur, actum detaxationis et extractum tabularem in gremiali Registratura inspicere, jam vero intuitu tributorum sibi in cassa civica informationem comparare.

Ex Sessione Judicii Magistratus Haliciensis

die 13. Julii 1844.

(2555) Lizitazions-Ankundigung. (2) Mro. 14016. Von Seite des Bochniaer k. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der vereinigten Woyniczer städtischen und Dominikal-Propinazion, sammt dazu geherigen Wirthshäusern, auf die Zeitperiode vom 1. November 1844 bis dahin 1847, demnach auf brei Jahre, über den Fiskalpreis von 4798 fl. C. M. eine 2te Lizitazion am 19ten August 1844, und wenn diese 2te Lizitazion nicht zu Stande kommen follte, eine 3te Lizitazion am 26ten August 1844 in der Woyniczer Magistrats-Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Die weiteren Ligitagions - Bebingniffe werben

am gedachten Ligitazionstage hierorts befannt ge-

Bochvia am 1. August 1844.

(2564) **E** b i f t. (1)

Mro. 1592. Vom Magistrate der freien Handelsstadt Brody wird bekannt gegeben, daß zur Befriedigung der durch Wolf Spondro erstegten Forderung pr. 115 Silb. Rubeln sammt den srüher mit 2 fl. 36 fr. C. M. und gegenwärtig im gesmäßigten Betrage pr. 10 fl. 30 fr. C. M. zugessprochenen Erekuzionskosten, eine öffentliche Feilbiethung der, der Schuldnerin Anna Karpińska eigenthümsich gehörigen Realität sub Nro. 9 hiers gerichts am 9ten September, 11ten Oktober und 4ten November 1844 unter nachstehenden Bedingenissen abgehalten werden wird:

1) Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich ers bobene Schähungswerth pr. 204 fl. C. M. angesnommen, wovon der 10te Theil als Ungeld vor Beginn der Ligitazion zu handen der Kommission

du erlegen fenn wird.

2) Der Bestbiether ist verpflichtet binnen 14 Kagen vom Tage der Zustellung des Bescheides über
den bestättigten Lizitazionsakt den Kausschilding gerichtlich zu erlegen, wo sodann ihm das Eigenthumsdekret ausgefolgt und die auf der verkauften Realität haftenden Lasten auf den Kausschilling werden übertragen und ihm die erkaufte Realität lastenfrei wird übergeben werden.

3) Sollte das Haus in den ersten zwei Terminen nicht um den Ausrufspreis, und in dem dritten nicht einmal um einen solchen Preis an Mann gebracht werden können, durch welchen die sämmtlichen Gläubiger gedeckt sind, so wird im Grunde der & 148 und 152 der G. D. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 Zahl 46612 das Ersorderliche eingeleitet, und dasselbe in einem vierten Lizitations Termine auch unter der Schäbung um jeden Preis feilgebothen werden.

4) Gollte der Bestbiether den gegenwartigen Lizitazions Bedingnissen in was immer fur einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird das Saus auf feine Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine um jeweden Preis veräußert werden.

Brody am 13. Juli 1844.

(2569) Rundmachung. (1)

Mro. 20690. Bom Magistrate der k. Hauptschaft Lemberg wird bekannt gegeben, daß jur Lieferung des, für den Magistrat dieser k. Hauptschaft für das Militärjahr 1845 d. i. vom 1 ten November 1844 bis dabin 1845 erforderlichen Papiers und Lampenunschlitts eine öffentliche Lizitation am 12ten August 1. I. in dem hierortisgen Lizitationszimmer abgehalten werden wird, sollte dieser Lizitationstenn ohne Ersolz ablaufen, so wird dazu ein zwenter Termin auf den

3

19ten August 1844, und falls auch diefer ungunflig ausfallen wurde, ein dritter Termin auf den 26ten August 1. 3. jedesmahl um 10 Uhr Bor-

Mittags festgefest.

Die Lieferungs!ustigen werden demnach aufgefordert, versehen mit den entfallenden Wadien und zwar für das Papier mit 250 fl., und für das Lampenunschlitt mit 40 fl. C.M. an den festgesesten Lizitationsterminen wo denselben die dießfälligen Lieferungsbedingnisse werden hekannt gemacht werden, zu erscheinen.

Lemberg am 30ten July 1844.

(2307) (5 0 i f t. (1)

Mro. 8357. Von dem k. k. Bukowiner Stadtund Landrechte wird mittelst gegenwartigen Edikts
kund gemacht, daß in der Rechtssache des Marcus Fonner wider Saul Stieber wegen 50 fl.
C. M. über Unsuchen des Klägers für den in
der Moldau abwesenden Geklagten ein Curator
ad actum in der Person des Herrn Rechtsvertreters v. Gnoiński hiemit ernannt, zur Einrede
und weiteren Verhandlung dieser Rechtssache die
Tagfahrt auf den 10ten September 1844 Früh
Uhr bei Strenge des h. 25 G. D. sestgeseht
wurde. Hievon wird Saul Stieber mit dem verständigt, daß es ihm obliege, bei dieser Tagsahrt
selbst zu erscheinen, oder seine Behelse dem bestellten Curator an die Jand zu geben, dann daß
es ihm freystehe, einen anderen Bevollmächigten
aufzustellen und dem Gerichte nahmhast zu machen.

Mus dem Rathe des L. f. Bukowiner Stadt- und Landrechts.

· Czernowitz ben 20ten Juny 1844.

(2530) Ediktal-Vorladung. (1)
Mro. 195. Der militärpflichtige seit längerer Zeit unbefugt abwesende Damian Daskowski und Michał Wroblewski konscribirt in Worbez werden mittelst gegenwärtigen Edikts vorgeladen, hieramts binnen 6 Wochen vom Tage der Einschaltung gerechnet, personlich zu erscheinen, wis drigens gegen denselben das Versahren nach dem allerhöchsten Patente vom 24ten März 1832 ans gestrengt werden wird.

Dom Dominio Honiatycze Samborer Rreifes

am iten August 1844.

(2554) P o z e w. (2)

Nro. 275. Do służby wojskowej obowiązani, a z miejsca urodzenia bez wiedzy i pozwolenia Zwierzchności wyszli poddani a to: z W ołowca: Daniel Barna z pod numeru domu 20. Alexander Lachowski z pod nr. d. 39, — z Jasionki: Iwan Hończak z pod nr. d. 33. Peter szopa z pod nr. d. 44, — z Swiątkowy: Andrzoj Puchyr z pod nr. d. 108, — z Czarnego: Dawid Fink z pod nr. d. 33. Prokop Bi-

chuń z pod nr. d. 39. Toodor Pac z pod nr. d. 53. Pantaleou Krak z pod nr. d. 60. Hryc Bawolak z pod nr. d. 17. — z Długiego: Wasyl Bama z pod nr. d. 5. Grzegorz Uram z pod nr. d. 30. — z Żydowskiego: Iwan Haleczko z pod nr. d. 50. — z Grabin: Franciszek Schnayder z pod nr. d. 88. Jan Kopystyński z pod nr. d. 89. — z Radocyny: Gabriel Wassyliszyn z pod nr. d. 56., powołują się, ażeby do miejsca rodzinuego w przeciągu trzech miesięcy wrócili, inaezej jako zbiegi przed rekrutacyą uważani, i jako takowi traktowani zostaliby.

Myscowa dnia 13. Maja 1844.

(2543) E d y k t. (2)

Nro. 292. Semko Loboyka z Daszawy z Nr. Kons. 135. ma się do 6ciu tygodni u swojej Zwierzchności zgłosić; inaczej jako zbieg przed rekrutacyją uważany będzie.

Z Dominii Daszawy dnia 27. Lipca 1844.

(2368) Edictum. (3)

Nru. 6986. Per Caes. Regium in Reguis Galiciae et Lodomériae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense Duo. Ferdinando Com. Zelenski de domicilio ignoto medio preesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum haeredes olim Josephi Rogoyski utpote: Theresia de Krukowskie Rogoyska nomine proprie tam totoris minorennium Valeriani, Vespasiani et Paulinae Rogoyskie tum alii ad Forum hocce adversus enndem, porro Crispiunm Com. Zelenski, Adelaidam 2do voto Skarzyńska, Ladislaum Com. Zelenski et Vitum Com. Zelenski in causa puncto solutionis in solidum Summarum 2000 fir. V. V. seu 800 flr. M. C. et 500 Aur. hol. pond. c. s. c. sub praes. 22. Junii 1844 Nro. 6986 libellum porrexerint, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverint.

Cum autem Forum hocce ob ignotum mox citati habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam hic loci degentem Advocatum Dominum Hoborski ipsius periculo et impendio qua Curatorom constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; — ideo idem admonetur, ut intra nonaginta dies excipiat, - vel Curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto ea juria adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelas

sibimet ipsi sint imputandac.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 27. Junii 1844.

# Lwow dnia 10. Sierpnia 1844. 0

Ligitations-Linkundigung. (C)

Ramnieral Defällen Wermastung wird hiemit be-Kamnieral Defällen Wermastung wird hiemit be-kannt gemacht, baß jut Werpachtung bes Jawo-fannt gemacht, baß jut Werpachtung bes Jawo-rower k. herrschaftlichen in der iten Schmmerhiche n fichenden, im Jaworower Stadiumsange, Prze-grebenden, im Jaworower Stadiumsange, Prze-mysler Kreises gelegenen großen Karpfenteiches won 343 Sech 649 Outs. Ger eigentlich der 216. ten werben wirb. 1844 in ben gewöhnlichen Umieftunben abgehal 

Tiefer Leich bat im Frühjahre 1841 folgenten Bifceinsab erbalten, als:
150 Sock Brack eber breijahrige Karpfeit,
150 Sock Brack iber breijahrige Karpfeit, 40 30 einjahrige 01190

361 12 Buber Meine Deifffiche. 70 46 46 großere Cpeiefifche, Sechtenfählinge,

Det nach bem Durchschnitte ber litten gwei De-richen ausgemittelte Fiefal- vber erfie Austuffe-preis beträgt 5225 fl. 18 2/4 fr. C. M. Die wesentlichen Pachtbedingnisse find solgende:

iegen. a) Beter Pactituftige bat ju Ganben ber Bigi-tagior 8. Kemmiffion ein Reugelb ( Babium ) mit bem goten Theile bes Ausrufepreifes baar gu er-

2) Aerarialtudstandler, jene, die für sich selbst feine gistigen Berträge schlieben können, bann die mit hohem Aerar in Prozes stebenden Paribeien find von der Ligitazion ausgeschlossen.

3) Es werden auch verflegelte schriftliche Offer-

Konfurs.

bie Butowing, ift eine flabile Regites. Aterwal-tungs Kanglistenstelle für bas Rechnungsgeschaft mit bem Gehalte jafrlicher 400 fl., ober im Werrudungsfalle eine berlei Stelle mit 300 fl. und 250 ft. ju befegen. Rammeral-Gefällen-Berwaltung für Galigien und bie Bukeming, ift eine flabile Regitts- Mermal-

Stellen, haben ihre mit ben Beweifen ber jurud" gelegten Ctubien, ber erworbenen Rechnungefennt-Die Bemerber um eine, ober bie anbere biefer

Rreisamtes werben bie aus Zakrzowek gebürtigen Franz und Joseph Dziedziec, bie fich obne Be-

bestimmten Preisantrag beutlich nicht nur in Siffern, sondern auch in Buchstaben ansgedrückt entbalten, und es darf darin keine Klausel vorkome men, die mit den Bestimmungen des LigitationsProtokolls nicht im Einklange stehen, vielmehr muß darin die Etklätung enthalten senn, daß sich der Offerent allen Ligitations-Bedingnissen unbemit bem erforberlichen Babium belegt fenn, ben ten angenommen. Derfei Unbothe muffen jedoch

dafeibst überreicht werden, und werden, wenn Nie-mand mehr munblich ligitiren will, eröffnet, und bekannt gemacht, werauf dann die Abschließung des Ligitazions. Protokolls erfolgt. Die übrigen Ligitazions. Bedingnisse können beim Jaworower Kam. Wirthschaftsamte jederzeit eingirts-Mermaltung in Iaroslau, bann am Soge ber Bistiazion, jedoch nur vor dem Ubichlufe ber mund-lichen Wersteigerung bei der Lisitazions-Kommission Diefe Offerten konnen bis jum letten Sage bor bem Bizitazione. Termine bei ber Kammeral . Be-

gesehen werben, und werben auch am Cage ber Ligitagion ben Ligitanten vorgelesen werben.
4) Das Ublassen bes Wassers aus biesem Teiche am Tage ber

wird am 16ten Septembet 1844 anfangen, die Abstichung kann daßer nach Umständen mit diesem Beitpunkte beginnen. Das Ende der Abstichung wird auf den Abere Mar, 1845 bestimmt.

5) Die eine Halfte des Pachtinses muß binnen ste Etunden nach Zustellung der Pachtbestättigung, die andere Halfte aber vor Anfang der Abstichung

Don ber f. f. galig. Kam. Gefällen-Bermaltung. Cemberg am 9. Juni 1844.

bierlandigen bringen, und barin jugleich anzugeben, ob und in welchen Grabe fie mit einem Beamten ber wege bis 10ten Ceptember 1844 hierorts einguflavifchen Cprache, bann ihrer tabellofen Moraber beutiden und polnischen ober nife ber bisber geleifteten Dienfte, schmägert find. ibrer Silfeabibeilungen vermanbt ober vereiner ber Kenntnis anberen

Lemberg ben 26ten July 1844

0 ы C

cheński powoluje niniejszém Frańciszka zefa Dziedzieów rodem z Zakrzowka, l Nro. 7688. Ces. Ikról. Urzad cyrkulowy Boz Zakrzowka, którzy

willigung feit mehreren Jahren aus ihrem Geburtsorte unwissend wohin entfernt haben, hiemit vorgeladen, binnen 1 Jahre in ihre heimath zurückzukehren, und ihre hisherige Abwesendrit zu rechtfertigen, widrigens gegen dieselben als Auswanderer nach der Vorschrift des Patents vom 24. März 1832 verkahren werden wird.

Bochnia am 6. Juli 1844.

(2508) Rundmachung. (3)

Mro. 9528. Von der k. k. Kammeral-Bezirks-Verwaltung wird bekannt gemacht, daß die erledigte Tabak- und Stempel-Großtrasik in Zolkiew im Zolkiower Kreise, im Wege der öffentlichen Konkurrenz mittelst Einlegung schriftlicher Offerten, dem an Verschleißperzenten Mindestfordernden, wenn gegen dessen Personlichkeit nach den Gesegen und der Landesverfassung kein Unstand obwaltet, provisorisch werde verliehen werden.

Diese Großtrafik bezieht den Materialbedarf aus dem in loco befindlichen Tabak- und Stempel-Magazine und es sind derfelben zur Materialkassung zugewiesen 40 theils in Zotkiew theils in der

Umgebung aufgestellte Rleinverschleißer.

Der Ubsat eigentlich ber Verkehr belief sich nach bem Rechnungsabschluße vom 1. Movember 1842 bis Ende Oktober 1843:

Daber in Beiden jusammen auf 14734 fl. 30 214 fr. Die Ginnahme beträgt an Provision vom Stems

pelverschleiße und an Allaminuta-Bewinn . . . . 546 fl. 54 1]4 fr.

somit zusammen 546 fl. 54 1]4 kr. Hiernach entziffert fich der Brutto - Ertrag mit 546 fl. 54 1]4 kr.

Hiebei wird jedoch ausdrücklich bemerkt, daß die etwaigen mit dem Verschleißbetriebe verbunsdenen Auslagen 3. B. Miethe für die Unterkunft, für Beheißung und Beleuchtung u. s. w. nicht in Unsschweisene Gertrag nicht den reinen Verlagdungen darstelle; auch wird bemerkt, daß der Versschleiß Uenderungen erleiden konn, und daß das t. k. Gefall für die gleichmäßige Ertragshöhe keine Gewähr leiste, so wie unter keinem Vorwande und aus keinem Titel nachträglichen Entschälzgungs, oder Emolumenten - Erhöhungsgesuchen wird Sehör gegeben werden.

Der betaillirte Erträgnifausweis fann übrigens bei ber f. f. Kam. Bez. Berwaltung in Zolkiew in den gewöhnlichen Amtsftunden eingesehen werden.

Die Raugion fur ben Sabat, und Stempelpapier = Berfchleiß, bann fur Befchir und fonftige

bez pozwolenia od lat kilkuuastu z miejsca urodzenia swego niewiadomo dokąd wydalili się, ażeby w ciągu roku do domu powrócili, i dotychczasową nieobecność usprawiedliwili, inaczej przeciwko nim, jako wychodźcom, podług przepisów Patentu z dnia 24. Marca 1832 postąpiono będzie.

W Bochni dnia 6. Lipca 1844.

Utenstien, so wie für die richtige Uebergabe des zur Ablieferung erhaltenen Contreband - Zabak - Materials wird auf 100 fl. E. M. festgesetzt, und es ist diese entweder im Baaren, oder in öffentlichen, nach der für die Verleger festgesetzten Werthsbestimmung angenommenen Fondsobligazionen, oder mittelst einer auf tea Kauzionsbetrag ausgesertigten, von der k. k. Kammerprokuratur geprüften und von der k. k. Kam. Ges. Vetwaltung als annehmbar anerstannten Hypothekarsurtunde, noch vor der Uebergabe des Verlages, längstens aber binnen 4 Wochen, nachdem dem Bewerber die Verständigung, von der an ihn erfolgten Verleihung des Tabakverlages zu-

gekommen fenn wird, ju leiften.

Diejenigen Individuen, welche fich um die Uiberkommung Dieses f. f. Kommissionsgeschaftes zu bewerben gedenken, haben ihre schriftlichen, verflegelten mit einem Ungelde von Funfzig gunf Gulben (55 fl.) C. M., welches beim Rudtritte des Erftebers bem Merar anbeim fallt, benjenigen aber, beven Unbothe nicht angenommen werden, wieder jurudgestellt werden wird, dann mit ber legalen Nachweisung ibrer Großjabrigkeit, des Befites eines jur Beforgung Diefes Beschaftes jureichenden Bermogens, und einem obrigkeitlichen Gittenzeugniffe belegten Offerten, in welchen das angesprochene Berschleißperzent abgesondert für den Sabat- und Stempelpapier-Berichleiß nicht bloß mit Biffern, sondern auch mit Buchstaben deutlich auszudrucken ist, langstens bis zum 25. August 1844 Nachmittage 6 Uhr bei ber f. f. Kam. Beg. Bermaltung in Zolkiew ju überreichen.

Offerten, welche nach dem oben festgefesten Termine einlangen, oder denen eines der bier vorgeschriebenen Erfordernife mangelt, werden nicht

berudfichtiget werben.

Die Verpflichtungen des Großverschleißers gegen das Gefall, seinen Berleger, so wie gegen die ihm zur Fassung zugewiesenen Verschleißer und das konsumirende Publikum sind in der Verlegers-Instrukzion vom 1. September 1805 und in dem gedruckten Gubernial-Kreisschreiben vom 28. Upril 1838 Mro. 27355 enthalten, und diese können bei der k. k. Kam. Bez. Verwaltung und bei jedem Unter-Inspektor eingesehen werden.

Von der f. f. Ram. Bez. Verwaltung.

Zólkiew am 27. Juli 1844.

### Kundmachung.

Die Aufnahme von Schülern aus dem Ciristiande an die k. k. medizinisch = hirurgische Josephs-Ukademie für das Schuljahr 1844—45 betroffend.

Nachdem vermög bober Unordnung die Uufnahme von Individuen aus dem Civissande in
den höhern und niederen Studien-Eurs an der
E. E. medizinisch-chirurgischen Josephs - Ukademie
bewilliget ist, welche sich selbst zu erhalten vermögend sind, so werden jene Studierende, welche
von dieser Begünstigung Webrauch machen wollen, hiermit verständiget, sich wegen ihrer Uufnahme in diese Studien-Eurse, welche mit Unsang Oktober neu beginnen, bei der Direkzion der
E. f. medizinisch-chirurgischen Josephs - Akademie
schriftlich spätestens 2 Monathe vorher zu melden.

Die Bedingniffe jur Aufnahme in den höheren Lehrkus find:

- a) Die Unsuchenden mussen Inlander seyn, und sich durch legale Zeugnisse über das an einer inlandischen Lehranstalt öffentlich vorschrifts-mäßig und vollständig absolvirte philosephische Studium ausweisen, und wenigstens die erste Rlasse aus allen Kachern erhalten haben.
- b) Sie mussen sich durch ein von einem graduirten Feldarzte ausgestelltes arzeliches Zeugnis
  über eine gesunde Konstituzion ausweisen, und
  mit keinem physischen Gebrechen behaftet sepn,
  welches sie in Uneignung ter Wissenschaft und
  Kunst, und in Ausübung ihrer Berufspflichten
  im Dienste hindert.
- e) Sie durfen nicht über 25 Jahre att fenn, muffen daher durch legale Taufscheine ihr Geburtsjahr nachmeisen, auch glaubwurdige Zeugniffe über ihr bisheriges sittliches Betragen bepbringen.
- d) Sie muffen sich durch einen schriftlichen Revers verpflichten, nach beendetem Lebrkurfe volle 8 Jahre im k. f. feldarzelichen Dienste zu verbleiben.
- e) Mussen sie fich mabrend der Dauer dieses Lehrkurses alles Rötbige bepschaffen konnen, und über die Mittel zu ihrer Sustentazion ein glaubwürdiges Zeugniß von ihren Aeltern, Bormundern 2c., das obrigkeitlich bestätigt seyn soll, bepbringen.

Die Begunftigungen für die Studierenden Die-

1.) Gin unentgelblicher fünfjapriger Unterricht in ber Medizin und Chirurgie an diefer Lebranflait.

- 2.) Nach erlangter Wurde eines Doktors ber Medizin und Chirurgie die Unfiellung als f. f. Oberarzt in der Urmee, mit nachheriger Worsrudung in die erledigt werdenden Regiments- und Stabsarztens-Stellen.
- 3.) Die gleichen Rechte mit den an den f. f. inlandischen Universitäten graduirten Doktoren ber Metigin und Chirurgie in Ausühung der medizinischechirurgischen Prarie im Civile.

Die Bedingungen zur Aufnahme für den niebern Lehrkurd sind die sub b. c. d. ichon angeführten, hierzu kommen noch Folgende:

1tens. Die Unsuchenden mussen gleichfalls Inlander seyn, und sich ausweisen, daß sie entweder die vier Grammatikal-Schulen mit dem Fortgange der ersten Klasse an einer öffentlichen inlandiichen Lehranstalt vollendet, oder daß sie an einer Jauptschule die drey deutschen Normal-Kfassen zurückgelegt haben, dann bey einem burgerlichen Wundarzte durch drey Jahre in der Lehre gestanden sind, und einen ordentlichen Lehrbrief erhalten haben.

Liens. Sie mussen wahrend der Dauer des Lehrkurses, wo sie sich der unentgeldlichen Unterkunft und Mittagskost zu erfreuen haben, sich alles Uebrige aus eigenen Mitteln anschaffen konnen, und über die Mittel zu ihrer Sustentazion ein glaubwurdiges Zeugniß von ihren Ueltern, Vormunbern z. benbringen, welches obrigkeitlich bestätigt kehn soll, und morin Ach der Burge gusd urlich verbindlich machen muß, daß, wenn der Usperant vor beendigtem Kurse aus der akademischen gehranstalt austritt, er oder der Burge dem Uerare die auf ihn verwendeten Unkosten ersesen werde

Die Begunftigungen für die Studierenden diefes Lehrkurfes find :

- 1.) Ein unentgeldlicher drenjahriger Unterricht in ber Chirurgie und Gehurtshuffe;
- 2,) die unentgeldliche Mittagskoft und Unterkunft im hiesigen Garnisons-Spitale mabrend der brey Jahre;
- 3.) die Unstellung als Unterfeldarzt in der Upmee nach absolvirtem Lehrkurse und erlangtem 4pprobazions Grade eines Bundarztes und Geburtshelfers.

Wien am 30ten May 1844.

Don bem Dige-Direktorate ber f. f. medizinifch-Girurgischen Josephs-Akademie. (2486) Reilbicthungs = Edift. (3)

Mro. 10783. Die hohe f. t. Landesstelle pat mit Erlaß vom 29ten Man 1844 Bahl 22068 anzuordnen befunden, daß das im Wadowicer Kreise am Weichselfluße liegende, eine Meile von Oswiecim entsernte, der Stadtgemeinde Oswiecim gehörige Landgut Pławy um den ausgemittelten Fiskalpreis pr. 17294 fl. C. M. der öffentlichen Versteigerung ausgesetzt werden soll.

Dieses Landgut Plawy welches ein selbsissiandiges, mit allen landesverfassungsmässigen Doministal = Rechten verfebenes Dominium ift, begreift

insbesondere in fich :

a) Un Uedern 121 Joch 21 5j8 Quad. Klafter.

b) Un Wiesen- und Hutweiden 60 Ioch 786 3]8 Quadrat Klafter.

c) Un vierspannigen Naturalzugroboth jahrlich

156 Tage.

d) Un Naturals, hands und Fußroboth jährlich 1884 Tage.

e) Un baaren Geldzinsen jährlich 19 fl. 30 fr. 28. 28.

f) Un Kleingaben jahrlich 10 Stud Ganse.

g) Das frepe und unbeschrankte Propinationsrecht

h) Die Wirthschaftsgebaude.

i) Die Grundverrlichkeit und Jurisdiction über bas unterthänige Dorf Plawy und allen dazu gehörigen Insasen, mit Ausnahme über die beim Stadt Oswigeimer Vorwerke Lazy ans gestedelten vier Unterthanen aub haus Mro. 18. 19. 20 und 21.

k) Die Jagdbarfeit.

1) Die Fischeren auf ber galizischen Seite im Weichselfluße und

m) an fundus instructus:

36 Koret angebauten Winterrogen, 3 > Winterwaiten,

5 Gerfie in Kornern ober angebaut.

Diefes Cantgut Plawy ift außer ben gewöhnlichen Dominital- und Rustikal-Steuern und bes Pfarrzehents mit keinen andern Passivlaften bebaftet.

Die Versteigerung wird am 29ten August 1844 Bormittags von 9 bis 12 Uhr in der Wadowicor k. k. Kreisamtskanzley mit Vorbehalt der Genehmigung der höchsten k. k. Hoffanzley abgehalten werden.

Die wesentlichen Feilbiethungsbedingungen find

folgende:

Bum Unfaufe wird Jedermann jugelaffen, der hierlandes Realitaten ju besigen fabig und geetsgret ift, dem driftlichen Kaufer jedoch, welcher jum Besige landtaflicher Guter der Regel nach nicht fabig ware, ist die Besibsabigteit für seine Person und für feine Leibeberben in gerader ab-

Obwieszczenie licytacyi.

Nro. 10783. Wysoki C. K. galicyjski Rząd krajowy zalecił rozporządzeniem z dnia 29go Maja 1844 pod liczba 22068, aby wieś Pławy w Cyrkule Wadowickim nad Wisłą na milę od Oświęcimia położona i do gminy miasta Oświęcim należąca, w cenie szacunkowej 17294 ZłR. Mon. Konw. na przedaż publiczną wystawioną była.

Ta włość Pławy, która jest samoistném dla siebie Dominijum, mającem wszystkie po sobie prawa z Ustawami krajowemi zgodne, za-

wiera w szczególności:

a) w polu orném 120 morgów 21 5j6 sażni kwadratowych.

b) w iakach i pastwiskach 60 morg. 786 3]6 sažni kwadr.

c) pańszczyzny ciągłej czworo-bydlanej 156 dni rocznie.

d) pańszczyzny pieszej i ręcznej 1884 dni rocznie.

e) Czynszu gotowizna rocznie 19 ZłR. 30 kr. Wal. Wied.

f) w daninach drobnych rocznie 10 sztuk gesi.
g) wolne i nieograniczone prawo propinacyi.

h) dom karczemny.

i) Dominijum i jurysdykcyją nad poddańczą wsią Pławy, i wszystkimi do niej należącemi mieszkańcami z wyjatkiem przy folwarku Oświecimskim Łazy osiadłych poddanych pod Nr. 18, 19, 20 i 21.

k) prawo polowania.

 rybołowstwa na Wiśle z brzegu galicyjskiego, i

m) fundus instructus, czyli w zasiewach:

36 korcy żyta ozimego zasianego,

3 korce pszenicy ozimej zasianej,

5 korcy jęczmienia) w ziarnie lub 20 korcy owsa ) zasiewie.

Wieś Pławy nie ma żadnych ciężarów oprocz zwyczajnych dominikalnych i rustykalnych podatków, i dziesięciny dla plebana.

Licytacyja odbędzie się dnia 20go Sierpnia 1844 przed południem od godziny 9tej do 12. w C. K. kancelaryi cyrkułowej z zastrzeżeniem potwierdzenia ze strony wysokiej C. K. kancelaryi nadwornej.

Istotniejszo warunki licytacyi są następujące:

6. 1.

Do nabycia téj włości będzie każdy przypuszczony, co w tym kraju zdolen jest i nsposobien reulności posiadać; kupujący atoli chrześcijanin, któryby podług ustaw do posiadania dóbr ziemskich zdolnym nie był, ma uzdolnienie takowego posiadania zapewnione na mocy fleigender Linie nach Worfdrift bes bochften Soffangleis Defretes vom 18. Upril 1818 jugefichert.

0. 2. Ber an der Versteigerung als Kaufluftiger Untheil nehmen will, bat ein Dadium im Be-trage von 1730 fl. C. M. als Reugelb entweder baar, oder in öffentlichen auf Conventions-Munge und auf den Uiberbringer lautenden annehmbaren und haftungefregen Staatspapieren nach ihrem furemaffigen Werthe, bei ben aus ben f. E. Anleben von ben Sabren 1834 und 1839 abftam. menden Papieren aber nach ihrem Rennwerthe berechnet, an die Berfteigerunge . Rommiffion ju erlegen. V. 3.

Derjenige, ber im Mamen eines Undern mitfleigern will, bat fich bey ber Berfleigerungsfommiffion nuch por bem abgeschloffenen Ligitations-Ufte mit ber geborig legalifirten Bollmacht feines Committenten auszuweisen, widrigens er felbit als Erfteber angefeben und behandelt merben mußte.

Der Erfteber bat ben britten Theil Des Rauffwillinges binnen Bier Wochen nach erfolgter Genehmigung des Raufes jedenfalls aber noch por der Uibergabe des Gutet bei der Wadowicer f. f. Kreiskasse zu berichtigen; die andern zwen Drittheile aber, fann er gegen bem, daß er fle auf bem erkauften Gute mittelft vorschriftmaffis ger Ginverleibung ber errichteten Raufurkunde, in welcher bas Gut Plawy für bie noch rudftandige Kaufsumme ausdrucklich als Spezial - Sppo-thek zu verschreiben kommt, bei ber f. f. galig. Landtafel in erfter Prioritat verfichert, und mit idbrlichen funf von bundert in C. M. und in balbiabrigen Raten bei ber Oswiecimer Stabts Raffe verginfet, binnen vier Jahren, vom Sage der Uibergabe an gerechnet, mit vier gleichen jahrlichen Ratenzahlungen abtragen.

0. 5. Die Uibergabe bes Butes an ben Raufer wird für den Fall, als die Raufsratification bis Enbe Rebruar 1845 berablanget, auf den iten Upril 1845, wenn die Genehmigung aber erft fpater erfolgen follte, auf den 24. Junp 1845 fefigefest.

Bur Erleichterung jener Rauflustigen, welche beb ber Berfteigerung nicht ericeinen, ober nicht offentlich ligitiren wollen, wird gestattet, von ber mabrend ber Ligitations - Berhandlung fchriftliche Offerten einzusenden, oder folche ber Ligitagions Kommission zu übergeben.

Die Offerten muffen aber:

a) Das der Versteigerung ausgesehte Gut, wie

Dekretu wysokiej kancelaryi nadwornej z dnia 18go Kwietnia 1818 dla swojej osoby i potomków w linii zstepnej.

Kto do tej licytacyi, jako kupować chec majacy udział mieć chce, złożyć ma do rak komisyi licytacyjnej, jako wadium 1730 zir. m. k. albo gotowizną, albo w publicznych papierach Stanu na monetę konwencyjną i ukaziciela opiewających, przyjętemi być mogacych i piczem pieobciążonych podług ich wartości obiegowej; jeżeli zas w papierach z c. k. pozyczki z lat 1834 i 1839, pochodzącej, to podług ich wartości imiennei, wyrachowane.

Kto w imieniu drugiego licytować zechce, wy-Razać sie obowiazany w komisyi licytacyjnej przed zakończeniem aktu licytacyi pełnomocnictwem swego mocodawcy, należycie legalizowanem, inaczej on sam, jako nabywca byłby uwożany i jako z takim, z tymżo obchodzonoby się.

Nabywca złoży trzecią część ceny kupna w ciągu czterech tygodni po zatwierdzeniu kupna, w każdym razie jednak przed odebraniem w posiadłość téj majętności, do kasy c. k. Cyrkulu Wadowickiego; drugie dwie trzecie cześci zaś može on w ciagu cztérech lat od dnia odchrania majetności licząc czteremi równemi ratami wypłącić z tem obostrzeżeniem, iż te resztę ceny kupna, na kupionéj włości zaintabulowaniem jak przepis każe, dokumentu na to kupno sporządzonego, w którym wieć Pławy za dłużną jeszcze resztę ceny kupna, jako szczegółowa hypoteka, wyraźnie zapisana być ma w c. k. galicyjskiej Tabuli krajowéj na piérwszém miejscu zabezpieczyć, i od takowéj corocznie po pięć od sta w monacie konwencyjnéj prowizyi ratami pôlrocznemi, w kasie miejskiej Oświecimskiej opłacać winien bedzie.

0 5. Czas oddania tej wsi nabywcy, gdyby zatwierdzić przyszło do końca Lutego 1845 stanowi się na dzień 1. Kwietnia 1845, gdyby zaś poźniej dopiero, wtedy na dzień 24. Czerwca. 1845.

O. 6. Aby ulżyć tym o kupno nbiegającym się, ktorzyby na licytacyi osobiście znajdować się, lub publicznie licytować nie chcieli, dozwala się, przeselać pisemne oferty przed licytacyją, lub. podezas trwającej licytacyi, albo takowe komisyi licytacyjnej doręczyć.

Olerty takie atoli wskazywać powinuy dokła-

a) Włość na licytacyje wystawiona, jakto w ob-

es im Kundmachungsedikte ingegeben ist, mit Kinweisung auf die zur Versteigerung desselben seigesche Zeit, nämlich: Ag, Monat und Zahr gehörig bezeichnen, und die Eumma in der Valuta der Convenzions - Münze, welche für das Gut gebothen wird, in einem einzigen zugleich mit Zissen und durch Worte ausgedrücken Wetrage, bestimmt angeben, indem Offerten, welche nicht derutt versaßt fürd.

welche für das Gut gebothen wird, in einem einzigen jugleich mit Zissen und durch Worte ausgedrückten Betrage, bestimmt angeben, indem diente bem Offerten, welche nicht berart versäßt sind, nicht berücksichtigt werden würden.

b) Es muß darin ausdrücklich enthalten sepn, das sich der Offerent allen jenen Listations. Bedingnissen unterwerfe, welche in das Lizietationsbem Weginn der Wersteigerung vorgelesen dem Weginn der Wersteigerung vorgelesen

c) Das Offert muß mit bem im f. 2. bestimm=

ten Wadium belegt,

d) Wom Offerenten eigenhandig geschrieben und
mit seisehem Tauf- und Familiennamen, dann
mit Beisehung seines Charafters und Wohnortes, untersertigt seyn. Aas nicht eigenhändig
geschriebene Offert muß nebst der Unterschrift

Beugen enthalten.

wieszczeniu tém wyrażono jest, i to z powołaniem się na czas do licytacyi tej wyznaczony, to jest na dzień, miesiąc i rok oraz sume za te majętność ofiarowaną w jednéj tylko liczbami i słowami razem wypisnej ilości w monecie konwencyjnej; oferty, albowiem nie podług tego ulożone, uważane nie będa;

- b) Zawiérac w sobie mają wyrażne oświadczonie, że oferent ulegać chce wszystkim warunkom licytacyi, które do protokółu licytacyjnego są wzięte i przed rozpoczęciem licytacyi odczytane będą.
- c) do oferty załączyć należy wadium stem 2 o-
- d) Oferta podpisana być musi przez oferenta własnorecznie po imieniu i nazwisku rodzinnem z dołożeniem godności jego i miejsca pobytu. Ofertę niepisaną własnorecznie, powinni oprócz podpisu oferenta podpisac dwaj świadkowie.

Die näheren Ligitations.Bedingnisse, Berkaufsanschläge, Grundertragsbogen und das Unterthans-Schutdigeits. Inventorium, können somohl beym Oswiecimer Magistrate, als auch am Lage der Ligitation beym Wadowicer f. f. Kreisamte eingeleben werden.

Wadowice an 18ten July 1844.

# 2537) Borladung.

Dro. 7011. Nachdem am 9ten Juni 1844 in den Sumpfen des Konter Baldes mehreren ent-flohenen unbekannten Bauern 33 Poce Schnitte und Spegerei-Abaaren, als: Schüfe Kittai, Laftik, Kamlot, Abfanitte Schöfwollzeug und Wollen-plüsch Frauen:ragen von Baumwolltull, Kaffe, Buder und Pfeffer unter Anzeigungen der schwe-rem und einfachen Gefällsübertretung der unter-lassen Kachweisen Anzeigen der Bezuges abgezagt wur-

(3)
Odro. 18200. Es ist im Bereiche ber k. k. galigischen Kammeral Gefallen - Verwaltung eine Affischtenstelle für den ausübenden Gefallsdienst, verkunden n.it dem Labresgehaftet von Zweihundert.

Bunfzig Gulben in Ertedigung gekommen. Die Bewerber um diesen Dienstpollen haben ibre geborig bokumentirten Geluche im vergeschriebenen Wege bis 20ten August 1844 bei dieser Kammeral-Gelöcken- Berwaltung zu überreichen,

Dokładniejsze warunki licytacyi, wyrachowanio ceny szacunkowej, wykazy dochodów gruntowych i inwentarz powinnosci, pod szerych przejreci można w Magistracie Oświeciniskim, a w dzień licytacyi, w C. R. urzędzie cyrkulowem Wadowiekim.

Przez s. k. Urząd Cyrkulowy. W Wadowicach dnie 18. Lipca 1844.

den, — so wird Zedermann, der einen Unspruch auf biese Gegenstände geltend machen zu können glaubt, ausgesordert, bennen neunzig Lagen vom Laden au gerechnet, in der Zegesenwärtigen Wortladen, an gerechnet, in der Imtis-Kanzlei der k. t. Kam. Bezirksillerwaltung in Brody zu erschenen, widerbeiden sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäß verfahren werden wird.

Bon ber I. Ram. Begirte Bermalfung. Brody am 11. Juli 1844.

und sich uber die jurudgelegten Studien, bisher geleissteten Denfte, ihre tadelfreie Moralität. Kenntnis der Zollmantpulazion, des Kassa. und Rechnungswesens, der deusschen und polnischen oder einer andern stadischen Sprache auszuweisen, und zugleich anzugeben, ob und in welchem Gradessen einem der hierlicholgen Gefällsbeamen

Ben ber f. f. gat. Kammeral-Gefällen-Werwaltung. Lemberg am 30. Juni 1844. (2526) Ligitazione Unfundigung. (2)

Mro. 20796. Bon der f. f. galizischen vereinsten Kammeral-Gefällen-Verwaltung wird bekannt gemacht, daß am 19ten August 1844 die Lizitazion zur dreijährigen Verpachtung nachstehend benannter zu der Kammeral-Herrschaft Drohobycz

gehörigen 14 Mahlmühlen auf die Zeit vom 1. November 1844 bis Ende Oktober 1847, zuerst auf jede einzelne Mahlmühle, und dann nach dem Wunsche der Pachtlustigen auf mehrere, oder auf alle in Concreto, in der Drohobyczer Umtskanzlei Vormittags abgehalten werden wird.

| Mahlmüblen:                       | Mable | Fistalpreis | Vadium           |
|-----------------------------------|-------|-------------|------------------|
| prayemayten:                      | gange | fi. fr.     | fi. fr. in C. M. |
| 1. Drohobyczer berrimaftliche .   | . 3   | 673 52 114  | 67 23            |
| 2. Szkolnikower privilegitte .    | 2     | 229 53 24   | 22 59            |
| 3. Siwkower detto .               | . 2   | 191 34 1 4  | 19 9             |
|                                   | . 2   | 191 27      | 19 8             |
| 5. Tustanowicer detto .           | . 3   | 111 16 1]4  | 11 7             |
| 8. Utyeznoer herrschaftliche      | . 2   | 36 59       | 3 42             |
| 7. Stebniker obere privilegirte   | . 2   | 19 35       | 1 57             |
| 8. Stebniker untere detto         | . 2   | 34 — 314    |                  |
| 9. Rolechower obere. detto .      | . 1   | 20 14       | 2 5              |
| 40 Stanvler privilegirte          | . 1   | 12 - 2   5  | 1 12             |
| 14. Dabrohostower berrichaftliche | . 1   | 8 49        | - 53             |
| 12. Derezycer privilegirte        | . 1   | 8 49        | 53               |
| 13. Rotowska Baniaer herrschaftli | che i | 8 19        | - 50             |
| 14. Truskawiecer privilegirte .   | . 1   | 3 20 2 4    |                  |
| 2 ulamm                           | an Ca |             | - = = 0          |

Zusammen 24 1550 15 155 2

Die naheren Lizitazions und Pachtbedingnisse, unter welchen die Mahlmublen verpachtet werden, sind aus dem Lizitazions Protofolle, welches bei dem Drohohyczer Wirthschaftsamte vor der Lizitazion eingesehen werden fann, und bei der Lizitazion vorgelesen werden wird, zu entnehmen.

Juden, Aerarial-Rudstandler, Prozestichtige, befannte Bablungsunfabige, und Bene, die fur fich felbft feine giltigen Vertrage fchließen konnen,

find von diefer Dachtung ausgeschlossen.

Wer nicht für sich, sondern auf einen Dritten ligitiren will, muß sich mit einer auf dieses Geschäft insbesondere lautender gehörig legalisiten Wollmacht seines Kommittenten ausweisen.

Es werden auch schriftliche versiegelte Unbothe von Pachtlustigen angenommen. Derlei Unbothe muffen jedoch mit dem Nabium belegt fenn, den bestimmten, nicht nur in Biffern, sondern auch

(2325) E b i f t. (3)

Mro. 7344. Samuel Balaban zu Brody kauß-Mro. 1205 geboren, balt sich seit dem Jahre 1843 unbesugt in Rupland auf; derselbe hat überdieß seiner Militärpslicht nicht Genüge geleistet, und wird im Grunde des a. h. Patents rom 24. März 1832 aufgesordert, binnen sechs Monaten vom Tage der ersten Ginschaltung dieses Editts in das Umtsblatt der Lemberger polnischen Zeitung, nach Brody zurüczusehren, und seine Ubwesenheit zu rechtsettigen, widrigens derselbe als Auswanderer wurde behandelt werden.

Vem f. f. Kreisamte. Zloczow am 2. Juli 1844. in Worten auszudruckenden einzigen Betrag in Conv. Münze enthalten, und es darf darin weder eine Offerte auf einige Perzente oder eine bestimmte Summe über den bei der mundlichen Lizitazion erzielten Meistboth, noch fonst eine Klausel vorkommen, vielmehr muß darin die Erstlärung, daß sich der Offerent allen LizitazionssBedingnissen unterziehe, dann die Ungabe des Charakters und Wohnortes des Offerenten enthalten, und von demselben mit Taus und Familien-Mamen untersertigt sepn.

Namen unterfertigt sepn.
Diese Offerten können vor der Lizitazion bei dem Irohobyezer Kammeral - Wirthschaftsamte, und am Lage der Versteigerung bei der Lizitazions-Kommission bis zum Abschluße der mundli-

chen Unbothe überreicht werden.

Donter t. t. galig. Rammeral-Gefällen-Berwaltung.

Lemberg am 24. Juli 1844.

Pozew.

Nro. 7344. Samuel Balaban rodem z Brodów Nr. domu 1205, przebywa od roku 1843 bez pozwolenia w Rossyi; oprócz tego powinności swojej służenia wojskowo zadosyć nie uczynił, przeto powolnje się go na mocy najwyższego Patentu z dnia 24go Marca 1832, aby w ciągu ześciu miesięcy, od dnia pierwszego umieszczenia Pozwu tego w Dzieńniku urzędowym Gazety lwowskiej polskiej, do Brodów powrócił i bezprawna nieobecność swoje usprawiedliwił, inaczej przeciwko niemu jako wychodżey postapiono będzie.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy. W Złoczowie dnia 2. Lipca 1844. (3)

(2041) Edictum.

Nro. 9993,1844. A Regiac Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto Adalberto Chrusciel notum redditur, quod erga informandum ipsum, Franciscam Czapczyńska, Martinum et Ignatium Zarabeckie, reg. Civitas Leopolis petitum tabulare puncto intabulationis eorumdem pro proprietariis domus et dominis utilibus fundi sub Nro. 515 1/4 sui vero prodomina directa ejusdem fundi et obligationum emphiteuticarum pro re ejusdem Civitatis sub

#### (2561) Lizitations=Rundmachung. (1)

Mro. 21,931. Bur Lieferung der für den Bedarf der f. k. galizischen vereinten Kammeral-Gefällen - Verwaltung, und ihrer hilfkämter, der Uerarial Stein- und Buchdruckerey, dann der Iemberger k. k. Kammeral - Bezirks - Verwaltung und der ihr unterstehenden Uemter, endlich der k. k. Tabakfabriks - Verwaltung in Winniki im Verwaltungs - Jahre 1845 nötbigen Buchtinder-Arbeiten, wird bei dem Kammeral-Gefällen-Verwaltungs - Dekonomate im Ex-Vernhardinerinen Nonnenklostergebaude am 5ten September 1844 in den gewöhnlichen vormittägigen Umtkflunden eine öffentliche Versteigerung abgehatten werden.

Diejenigen, welche hierauf ligitiren wollen; konnen die dieffälligen Ligitations - Bedingnise, und die Fiskalpreise der einzelnen Arbeitsartikel bei dem gedachten Dekonomate in den gewöhnlis

chen Umteftunden einfeben.

Bu dieser Lizitation wird Jedermann gegen Erslag eines Badiums von 200 fl. E. M. zugelafsfen, der hievon überhaupt gesetlich nicht ausges

schlossen ift.

Es werden ben diefer Ligitation, welche nicht nach den einzelnen Lieferungsartifeln fondern mit Festhaltung der gegenwartigen bestehenden Preife gegen Perzenten Nachlaß im Ganzen gepflogen praes. 23. Januarii 1841 ad Nrum. 1365 in hoc Judicio exhibuerit, eidemque petito sub die 12. Martii 1841, delatum fuerit

Martii 1841 delatum fuerit.

Quum Judicio ignota sit Adalberti Chrusciel commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias, versetur, visum est curatorem ei dare, adactum informationis de hocce resoluto Advocarum Dominum Starzewski. — Quaprop er praesenti Edicto Adalbertus Chrusciel pro sui noticia et directione de co informator.

Leopoli die 11. Maji 1844.

werden wird, auch schriftliche verflegelte Offerte vor, oder während der mundlichen Lizitation jedoch vor dem Ubschluße derselben von der Ligitatione - Commission angenommen. Diese mussen aber mit dem Badium belegt fenn, die Unboths-Betrage, und ben Pergenten-Dachlaß in Bablen und Buchstaben deutlicht ausbruden, mit dem Vor- und Zunamen dem Karafter und Wohnorte des Musstellers unterzeichnet, und durch feine ben Lizitations. Bedingungen nicht entsprechende Klaufel beschränkt sein, vielmehr die Versicherung enthalten, daß der Offerent fich den ihm bekannten Ligitationsbedingnifen unterwerfe. 216 Ersteber der Lieferung wird derjenige angeseben, ber entweder bei der mundlichen Berfteigerung oder nach bem ordnungsmäßigen fchriftlichen Inbothe als der Mindesthiether erscheint, und es wird, wenn der mündliche und schriftliche Unboth vollkommen gleich fenn follten, bem mundlichen, unter zwey oder mehreren schriftlichen Unbothen aber, jenem der Borjug gegeben werden, für welchen eine vom Lizitations = Kommiffar fogfeich vorzunehmende Berlofung entscheidet.

Nachtragliche Offerte werden nicht berudfichtis

get merben.

Bon der f. f. galizischen vereinten Kamerals Gefallen-Bermaltung.

Lemberg am 29ten July 1844.

# Doniesienia prywatne.

(2548) Poszukiwany jest nauczyciel na prowincyję do udzielania nauk realnych i normalnych trzech klas, oraz i muzyki na fortepianie. Bliższa wiadomość przez listy pod adresem: Do H. z Z. w Pilznie. (2)

Kapitał do ulokowania. (2)

Kapitał pupilarny 3500 zr. m. k. jest na pewną hypotekę na rok jeden lub dwa do ulokowania. Bliższą wiadomość udzieli Wżny. Adwokat Smiałowski, mieszkający przy ulicy Jezuickiej w domu Kozłowskiego Nro. 113.

(2428)

## Obwieszczenie.

(3)

Jurydyka. Kalicza góra zwana, we Lwowie w 1/4 części miasta położona, z 32 posianaczów gruntów emphiteutycznych składająca się, od których czynsze roczne 20 kr. m. k. wynesza, jest z wolnej reki do sprzedania.

Bliższa wiadomość można powziąć u W. Schmitta, Agente politycznego w domu jego wła-

anym pod nrem. 20 1/4 przy ulicy Ossolińskich.

# (2822) Poszukiwana jest posada lub dzierzawa. (4)

Pewna osoba obznajmiona z trybem gospodarstwa, szuka posady rządcy ekonomicznego, a oraz chce na tychże samych dobrach lokować summe 10.000 zr. m. k. za procent legalny; lub též žyczy sobie w miarę tegoż procentu wziąść odpowiednią dzierzawe. - Bliższa wiadomość w Kantorze Gazety Lwowskići.

#### A.p. Kaiser Ferdinands Nordbahn. Nro. 3824. (2401)

Personen - Fahrten - Eintheilung vom 1. August bis 1. October 1844.

| Von ' | Wien    | nach       | allen | Richtungen | der | Bahn | um | 7 8 | Uhr  | Morgens Personen-Train                             | u. | 7285            |
|-------|---------|------------|-------|------------|-----|------|----|-----|------|----------------------------------------------------|----|-----------------|
| * 1   | Brünn   | x          | ¥     | P          | y   | . 30 | .7 | 8   | , 19 | Morgens Versonen. » Ribends Post= -                | u. | (क्षेड्रक्र     |
|       | Olmütz  | 20         | w     | ,          | 99  | r    | 19 | 53  | 2 "  | Morgens Personen= "                                | u. | Jen den         |
| p ]   | Leipnil | <u>.</u> 2 | x²    | - <b>%</b> | 19  | p    | ,  | 53/ | AN   | Morgens Post- » Morgens Personen= » Ubends Post- » | u. | Fraing<br>Fonen |
|       |         |            |       |            |     |      |    | 4/  | 4 "  | agenna Polis                                       |    | 0 64            |

(2471)

(2500)

# Lizitazion

(2)

# von original spanischen Widdern und Mutterscha-fen, dann Rindvieh, Angora und Thibetaner-Ziegen.

Mrc. 4757]1844. Von der f. f. Patrimonial-, Avitifal- und Familie - Guter - Direfzion, wird hiermit bekannt gemacht, daß am 2ten und 3ten Geptember d. J. auf der f. f. Familie - Berrichaft Holitich im Reutrarer Komitate des Konigreiches Ungarn, eine große Ungahl Sprungwidder, und theils alter theils zweijahriger Mutterfchafe von original fpanifcher Ubfunft, nebst vielen veredelten, jur Bucht vollkommen tauglichen Mutterschafen - alten und zweisahrigen Rappen, bann mehrere Stude Rindvieb, auch original Ungora und Thibetziegen, mittelft öffentlicher Berfteigerung gegen gleich baare Bezahlung werden verfauft werden

Diefe im f. f. Luftichlose ju Solitich Statt findende Berfleigerung, beginnt an jedem der be-

fagten beiben Sage um 9 Uhr Frub.

Wien am 22. Juli 1844.

Unerbiethen.

Gin Mann von gefehten Jahren, welcher im f. f Militar als Fourier burch 25 Jahre gedient bat, und fich mit der beften Konduite gusweisen fann, munfcht als Schreiber ober Sausinfpettor unterzukommen. Ubreffen auf den Damen F. P. wollen beliebigft in der Baderftraffe Saus - Dro. 554 414tel im Cofe jur ebenen Erde rechts abgegeben werben.

Mit allerhochter Bewilligung.

# Samstag am 7. September d. J.

unwiderruftich die Erfte Ziehung der großen

# Realitäten-, Gold- und Silber-Lotterie.

Diefe große Lotterie zeichnet fich sowohl durch eine befonders reiche Ausstattung an bedeutenben Belb = Treffern, ale auch burch eine fur bas geenrte Publifum vortheilhafte Bertheilung berfelben aus, und fie enthalt in ber ungewohnlich namhaften Ungahl von

Trefferi, im Gesammt:Bes g. 20. 20. 600,000.

das ift : eine halbe

und Gulden I III Wien. Währ.

blos in barem Gelde,

14,000 Stud f. f. Dukaten in Gold, 32,000 Stud f. f. ofterr. Silber-Thaler zu 2 fl. E. M. das Stud, 100 Stud fürstlich Eszterhazy sche Lose, und endlich 2000 Stud Gilber: Gratis: Gewinnst: Lofe. 

Bei dieser großen Realitäten=, Gold= und Gilber=Lotterie find die Gewinnfte vertheilt in 20 großen Treffern von Gulden

200,000 - 40,000 - 12,000 - 7000 - 6000 - 5000 - 5000 - 4800#4000 - 3600 - 2400 - 2000 - 2000 - 1200 und 6 a 1000

und in 36,240 Rebentreffern

von Guid. 400, 300, 225, 200, 150, 125, 115 u. f. w. Das Los toftet nur 4 fl. C. M. - Muf 5 Lofe wird Gin Silber-Gratis-Los, welches mindestens einen kals. Oester. Silber-Thaler oder 5 fl. 33. 33. ficer gewinnt, unentgelblich aufgegeben. Ubnehmer von 100 Bofen erhalten 20 Silber - Gratis - Gewinnst-Lose, und noch als Provision 4 Gold-Pramien-Lose mit einem sicheren Gewinne von mindestens 4 Stück k. Dukaten in Gold unentgelblich. G. M. PERISSUTTI.

Wien, am 1. August 1844.

t. f. priv. Großbandler in Bien.

In Lemberg find Lofe bei herren J. L. Singer & Comp. und in den meiften foliden Sandlungen gu haben, und wer 10 Lose fauft, erhalt & Gold-Pramien-Los, welches in alle & Bichungen fpielt, und mindeftens 1 Stück Dukaten in Gold sieher gewinnt, unentgelblich.

#### Uwiadomienie (4831) (2)

przedmiocie zabezpieczenia od szkód z pożarów.

# C. k. uprzywilejowane piérwsze austr. Towarzystwo zabezpieczające w Wiedniu

zapłaciło w rehu 1843 za szkody z pożacu

72161 zr. 8 kr. M. H. Wykaz tych w każdym cyrkule pojedyńczo wypłaconych kwot, umieszczony jest przy końcu tego nwiodomienia. Ten zakład zabezpieczający wypłacił wszekze w roku 1843 w calym zakresie swej działelno-Za szkody przy spławie i przy transportach różnym stronom . 5011 zr. 86 kr. · zrywanie duchów, nagrody za ratunek i inne koszta 11720 zr. 54 kr. razem . 415257 zr. 32 kr. M. K. a mianowicie za szkody z pozarów: w Galicvi 72161 zr. 3 kr. · Węgrzech i należących doń krajach 255355 - 44 -· Czechach 32833 - 34 -Morawii i c. k. Szlazku 23495 \_ 23 \_ » Anstryi 6328 - 3 -. Styryi 2341 - 22 -Bawaryi 236 - 40 -· wolnem Państwie Krakowskiem 5273 -- 13 --398525 zr. 2 kr. 5011 — 36 za szkody przy spławie i transportach za zrywanie dachów, nagrody za ratu-

Ogólem

nek i inne koszta

1415257 zr. 32 kr. M. K.

Ten wiedeński zakład zabezpieczający bodzie się jak do tych czas starol wszystkich uczestników zadowolnić i użyczone zaufanie przez prędkie i punktuałne załatwienie usprawiędliwić, w którym to celu niżej podpisany jako główny njent tego zakladu na Galicyje, dawane mu poruczenia z starannością i pośpiechem uskuteczniać nie omieszka.

Podania moga wprost pod jego adresem Florian H. Singer we Lwowie w frankowanych listach lub też jego niżej wymienionym podajentom, jako też tu zaraz wyrażonym Dez-

pośrednim ajentom być przeselane. Statuta w języku niemieckim i polekim i formalarze na podania do zabezpieczenia, równie jak i wyjasnienia i informacyje boda w wszystkich ajencyjach najchetniej i bezpłatnie udzielane.

Lwów dnia 14go Maja 1844.

Florian H. Singer,

główny ajent c. k. nprzywił. 1go austr. towarzystwa zabezpieczającego.

11720 - 54 --

Aby ułatwić przystąpienie do zabezpieczenia, następujący pp. podajenci przyjmować będą poruczenia do zabezpieczeń, jako to:

Pan Wilhelm Alth w Czerniowcach.

Pan F Gans w Czortkowie.

Baruch Gross w Zeleszczykach.

Michal Niemczewski w Borszczowie.

(Vacat) w Kołomyi.

Pan N. Perl wdowa i spadkobiercy w Stanisław.

S. Minczeles w Brodach

A. Luszniakowski w Zloczowie.

I. Apter w Zółkwi.

. I. Fruchtmann w Brzezanach. Jakób Grim w Przemyślanach.

(Vacat.) w Kaluszu.

. I. Blaim w Stryju.

D. Lardemer w Drohobyczy.

F. C. Gilatowski w Samborze.

Pan Józef Weczerzeck et Machalski w Przemyślu.

Saul Segalla w Jaroslawiu.

A. Sulzbek w Lisku.

Saul Goldenberg w Dukli. Jan Okolowicz w Sancku. Stanis. Nowakiewicz w Jasle.

Wincenty. Smagławski w Gorlicach.

Jonas Frankel w Dabrowie. B. Kozdrański w Tarnowic.

Procz powyzszych podajentów przyjmują także następujący bezpośredni pp. ajenci podania do zabezpieczenia jako to:

Pan Michał Perl w Tarnopolu.

- Manacy Schaftter w Rzoszowie.

Antoni Hasprzykiewicz w Bochni

Pan Antoni Hölzel w Krakowie.

Jerzy Thomke w Białej.

a

stron zabezpieczonych u c. k. uprzywil, pierwszego austryjackiego towarzystwa zabezpieczającego w Wiedniu, którym z powodu pożarów w Galicyi i na Bukowinie w roku 1843 wynagrodzono summe 72161 zr-3 kr. m. k. i tak:

1) Cyrkuł Bocheński: 1805 zr. 4 kr. m. k.

Cerekiew (18. Lut.) Bern, Wohl 1125 zr. — Stojowiec (1. Maja) M. Pilchowski 115 zr. 15 kr. — Ryczywola (28. Maja) J W. Lindenberger 161 zr. 51 kr. — Bilczyce (29. Lipca) Zygm Laskowski 340 zr. 58 kr. — Wrzasowice (7. Listo.) Aut. Konopka 62 zr.

2) Cyrkuł Brzeżański: 1263 zr. 23 kr. m. k.

Holhocze (6. Stycz.) Józ. Hr. Wodzicki 270 zr. – Zabokruki (22. Stycz.) Balth. Szczucki 881 zr. 43 kr. - Brzeżany (23. Paźdz.) Mich. Pomerancz 111 zr 40 kr.

Cyrkuł Czerniowiecki: 250 zr. m. k.

Czerniowice (11. Maja) Grzeg. Marmarosch 250 zr,

4) Cyrkuł Jasielski: 15107 zr. 34 kr. m. k.

Strzyżow (26. Stycz.) Eph. Knäer 449 zr. 51 kr. - Węglówka (9. Marca) Maria Bzowska 242 zr. — Mytarka (18. Marca) J. Lewicki 813 zr. 36 kr. — Jasło (8. Kwiet.) Fischel Wolfeld 768 zr. — Zmigrod (18. Kwiet.) Leop. Roth 300 zr., Beila Weinstein 418 zr. 25 kr., W. Goldwander 496 zr., M. Knorfeld 300 zr., E. Weinfeld 200 zr., S. i R. Goldwander 272 zr., Jak. Rabi 192 zr 3 kr., Itta Bellman 310 zr. 22 kr., Natan Schips 1028 zr. 55 kr., J. M. Schönwetter i Rosental 288 zr 32 kr., Jakob Schönwetter 722 zr. 40 kr., Zach. Berger 236 zr. 23 kr., - Zmigrod (18. Kwiet;) L. i F. Fink 342 zr. 10 kr., J. M. i Beils Lieber 341 zr. 36 kr., B. Kohlbouer 390 zr., F. A. Elipowicz 1651 zr. 44 kr., H. Margulies 288 zr. 12 fer., Nathan Fink 387 zr., S. Kurzmann 302 zr., W. Getzler 80 zr. - Halbow (29. Maja) Leop. Roth 421 zr. 53 kr. - Dukla (19. Lipca) Saul Goldenberg 269 ze., Ewigder Lichtig 164 zr. 12 kr., Napht. Horowitz 111 zr. - Lipnica dolna (26. Pazdz.) Konstant. Rachlewicz 1637 zr. 43 kr - Dukla (3. Listop.) Sam. Friedrich 28 zr. - Zmigrod (5. Grud.) H. Kolhoer 203 zr. 15 kr. - Dembowiec (29. Grud.) L. Landmann i H. Gutmann 860 zr.

Cyrkuł Kolemyjski: 1057 zr. 30 kr. m. k.

Białkowee (9. Czerwca) Rud. [Kurzweil 256 zr. 30 kr. - Jablonow (26. Czerwca) Berl Freyer 801 zr.

Cyrkuł Lwowski: 357 zr. 33 kr. m. k.

Lwów (18. Meja) Gab. Rein 70 zr. - Malkowice (25. Września) Haroldanko 52 zr. 3 kr. - Sokolniki (13. Grud.)L. Augustinewicz 235 zr. 30 kr

Cyrkuł Przemyski: 6462 zr. 46 kr. m. k.

Sadowa wisznia (15. etycz.) L. Górski 1136 zr, 38 kr. - Budomirz (19.Lut.) I. Tarnawiecki 996 zr. - Siedliska (29. Marca) E. Schillinger 135 zr. - Riszkawola (31. Marca) Szym. Katz 147 zr. 15 kr., Państwe Pełkinio 15 zr. — Bachów (4. Maja) Mich. Wolański 1601 zr. 20 kr. — Pnikur (24. Lipca) And. Tomiczek 67 zr. 36 kr. — Jarosław (9. Grud.) M. Dubs 320 zr., Chaje Margulies 279 zr. 3 kr., Osias Pineles 1600 zr. — Kalników (31. Grud.) Stan. Ziętkiowicz 165 zr.

Jeszcze w ciągu indagacyi:

Nakło (31. Pażdz.) N. Niezabitowski.

8) Cyrkul Rzeszowski: 2602 zr. 59 kr. m. k.

(3 szkody jeszcze niezupełnie zlikwidowane.)

Domaradz (7. Maja) Felix Szlanski 184 zr. 46 kr. — Chmielow (3. Czer.) Jan Jędrzyjewicz 187 zr. 30 kr. — Niebylec (21. Czer.) Felix Szlański 74 zr. — Fyczyn (2. Lipca) Ign. Pierzchała 1003 zr. — Rzeszow (11. Lipca) Math. Kantor 36 zr. — Przebyszówka (24. Lipca) H. Nowakowski 975 zr. — Sokołów (19. Wrześ.) Isaak Marry 26 zr. 3 kr. — Brandwicz (25. Paźdz.) I. Książę Lubomirski 116 zr. 40 kr.

Jeszcze w ciągu inasgacy:

Szendziszów (19. Sierp.) M. Rittermann, Benj. Senft, Jakob Senft.

9) Cyrkuł Samborski: 4520 zr. 42 kr. m. k.

Szady (6. Marca) D. Pasternak 37 zr. 30 kr. — Druhobycz (12. Marca) Teofil Usiknie-wicz 266 zr. 48 kr. — Sambor (13. Paźdz.) Hinde Thieberg 607 zr. 37 kr. — Porzycze (1. Listopada) Ign. Andruszewski 3608 zr. 47 kr.

10) Cyrkuł Sanocki: 10614 zr. 58 kr. m. k.

Rymanow (23. Stycz.) Manole Moses 437 zr., Lemel Moses 288 zr. 43 kr., Lea Abraham 503 zr. 20 kr., J. Rabinowicz 408 zr. 27 kr., Simche Moses 1708 zr. 36 kr. — Rozpucie (12. Lut.) Ign. Hr. Humnicki 360 zr. — Golszowa (26. Lut.) Felix Szlański 342 zr. 50 kr. — Sliwnica dolna (27. Lut.) J. Garwoliński 187 zr, 30 kr. — Lachowa (15. Marca) Boruch Meller 380 zr. — Krywka (10. Kwiet.) Hersch Bergmann 210 zr. — Lutowiska (25. Kwiet.) Ralman Arbeit 194 zr. 22 kr., L. Lankinger 64 zr. 30 kr., Math. Katz 146 zr., R. Arbeit spadkobiercy 194 zr. 22 kr., Anschel Frey 309 zr. 23 kr., N. Feller 350 zr. 55 kr., H. B. Feler 77 zr. 57 kr., Sam. Penner 553 zr. 11 kr., Süsse Stark 477 zr. 13 kr., Mich. Penner 405 zr. 14 kr. — Grabówka (23. Maja) Jan Wiktor 57 zr. 30 kr. — Radawka (14. Czer.) Wolf Wertheim 30 zr., Ign. Stebnicki 38 zr. 48 kr. — Nižna Wola (15. Sierp.) Ign. Stebnicki 55 zr. — Tarnawa nižna (24. Sierp.) M. Breyer 68 zr. — Stara Bircza (19. Paźdz.) St. Truskolawski 1520 zr. 7 kr. — Krywka (9. Listop.) Floryjan Mühlen 533 zr. 30 kr. — Trzcianiec (13. Listop.) Alex.Gniewosz 712 zr. 30 kr.

11) Cyrkuł Stanisławowski: 6008 zr. 15 kr. m. k.

Bolszow (26. Styczn.) Juda Kräuter 99 zr. — Wiktorow (11. Kwiet.) A. Fichman i syn 5721 zr. 45 kr. — Łysiec (24. Paźdz.) Frańc. Hr. Stadion 187 zr. 30 kr. Jeszcze w ciągu indagacyi:

Nadworna (27. Czerwea) Leiba Rieger.

12) Cyrkuł Stryjski: 138 zr. 45 kr. m. k.

Holyń (3. Lat.) G. Ilnicki 67 zr. 30 kr. – Dubrawka (4. Czer.) T. Żebrowski 71 zr. 15 kr.

13) Cyrkul Tarnopolski: 4471 zr. 5 kr. m. k.

Tarnopol (27. Lut.) Jacob Fleischmann 99 zr. 24 kr., Moz. Gologur 300 zr., Izr. Spitalsfond 401 zr. 42 kr., (15. Marca) D. Breitenbaum 390 zr. 57 kr., (18. Marca) Isaak Dolmacz 69 zr. 34 kr., (15. Kwiet.) M. Apfelbaum 129 zr. 53 kr., E. S. Apter 96 zr. 51 kr. — Rutkowce (2. Maja) F. Miliński 2189 zr. 16 kr. — Trembowla (15. Czer.) Z. Honigateln 64 zr. 43 kr., M. M. Hauchmann 45 zr. 45 kr. — Tarnopol (18. Grud.) D. Tononbaum 479 zr. 15 kr., Joach. Haar 203 zr. 45 kr.

Joszcze w ciągu indagacyi:

Tarnopol (31. Lipca) B. Königsberg.

14) Cyrkuł Tarnowski: 1778 zr. 50 kr. m. k.

Brzeźnica (24. Stycz.) C. Landsmann 100 zr. — Dembica (23. Lut.) J. L. Viertol 280 zr. 38 kr. — Skrzynka (26. Marca) H. Falk 267 zr. 18 kr. — Tarnow (29. Marca) Szan. Gmina miejska 106 zr. 30 kr. — Brzeziny (25. Kwiet.) Tekla Trompeter 150 zr. — Dembina (16. Czer.) Ign. Sawicki 298 zr. 24 kr. — Targowisko (19. Czer.) Jan Rozkoszny 75 zr. — Radgoszcz (21. Czer.) Jan Terlecki 111 zr. — Bagaczówka (17. Wrześ.) Albert Hönheiser 90 zr. — Ruda górna (5. Grudnia) Teod. Kłobukowski 300 zr.

15) Cyrkuł Wadowicki: 7123 zr. 39 kr. m. k. (2 szkody jeszcze niezupełnie zlikwidowane.)

Lipnik (7. Stycz.) Jérzy Thomke 75 zr., Christ. Schulz 2614 zr. 8 kr., (13. Stycz.) Szan. Cech sukienników 1159 zr. 61 kr. — Biała (5. Sierp.) Ign. Niemczyk 40 zr., Benj. Feltsch 38 zr. — Polanka (17. Sierp.) Preses Haller 1197 zr. — Lipnik (15. Września) Jérzy Thomke 1999 zr. 40 kr.

Jeszcze w ciagu indagacyi:

Czanicz (14. Maja) Kantik Szimala. – Andrychów (5. Sierpnia) Józ. Unger.
16) Cyrkuł Złoczowski: 2012 zr. 9 kr. m. k.

Brody (9. Stycz.) H. Felmann 174 zr. 25 kr. — Batyjow (13. Kwiet.) Józ. Rogalski 150 zr. — Olesko (26. Kwiet.) Chask. Rubrom 294 zr. — Olesko (26. Kwiet.) G. Diamant 370 zr. 10 kr. — Baryłow (1. Czerw.) C. M. Kahane 1023 zr. 11 kr.

17) Cyrkuł Zólkiewski: 180 zr. m. k.

Belz (24. Sierp.) Jakob Süsser 180 zr.

(2553) Doniesienie kupieckie. (1)

Jan III. Briilal właściciel handlu korzennego we Lwowie w rynku pod nrem. 56 ma zaszczyt niniejszem donieść, że sprzedaje Szanownym Kupnjącym cukier i kawę po jednych i tych samych cenach nietylko w wielkich lecz stosunkowe i najmniejszych partyjach aż do jednego funta. Dla tem większej dogodności umieszcza się tu poniżej najumiarkowańsze ceny wyż wymienionych dwóch artykulów.

Niemniej dostanie w tym oblicie zaopatrzonym handlu wszelkich towarów korzennych, i znaczna ilość win tak krajowych jak i zagranicznych w najszczegolniejszych gatunkach, i po cenach najumiarkowańszych — Szanowna Publiczność raczy ten handel swem laskawem uczęszczaniem obdarzać, a jego najusilniejszem staraniem będzie lej prędko i jak najlepiej usłużyć.

Stałe i najumiarkowańsze ceny:

(2551) Dantsagung.

Durch bedeutende Berkublung erkrankte meine Gattin Unfangs Janner d. J. auf die ber hartnedigsten Urt Pleure, ju der sich noch das Rervensieber bes höchsen Grades beigesellte; die LebensGefahr stieg zusehens, und sie wurde am 16. Lage ihrer gefahrvollen Krankbeit mit den beiligen Sterh-Sakramenten versehen; denn ihr Lebenskunke schmmerte nur in ihrem fast entschlosenen Korper. — Schon von vielen Personen innigst betrauert, und von mir und sieben unversorgten Kindern, von denen das jungste kaum Ein Jahr alt war, mit dem betrübtesten Berzen beweint, hat die alls gutige Borsehung und der Wieliczkür f. f. Salinen - Physicus Herr Felix Boczkowski, der Beilkunde Doktor, Mitglied der f. k. Geschschaft der Nerzte in Wien p. p. dessen weit und breit bez rühmter hoher Geist, uneigennütiger Edelstan und kenntnispolle Geschicklichkeit, vereint mit der seine sunsmitzelte und unermüdeten Eiser, die schen erstarrte Lacientinn zum Leben — und durch Seine sunsmitzelte und unermüdeten Eiser, die schen erstarrte Lacientinn zum Leben — und durch Seine sunsmitzelte Wurter erhalten bot. — Der himmel segne Ihn sammt den Seinigen, und kröne Seine für die Mtenschheit so wohltbatigen Geschäfte.

Wieliczka am 1ten Muguft 1844.

Peter v. Stephanides, Schul-Director.